

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

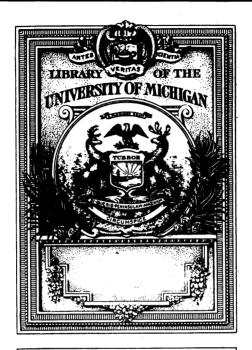

Prof. L.C. Karpinski



A. 1.80

Dr. Rochel

Methern 77/7 77/7 , C, 2, 3

DR. ROCKEL

Dr. Rochel.

DR. ROCLEA

# POLITISCHE ARITHMETIK

ODER

# DIE ARITHMETIK DES TÄGLICHEN LEBENS

VON

DR. ROCHEL

MORITZ CANTOR

ZWEITE AUFLAGE

Dr. Rochel.

番

LEIPZIG

DRUCK UND VERLAG VON B. G. TEUBNER

1903

DR. ROCETL

ALLE RECHTE, EINSCHLIESZLICH DES ÜBERSETZUNGSRECHTS, VORBEHALTEN.

Mach Light Karpinski 4-28-1929

### Vorwort.

Seit einer langen Reihe von Jahren halte ich jeden Winter an der Universität Heidelberg eine zweistündige Vorlesung für Kameralisten, welche unter dem Namen der Politischen Arithmetik angekündigt wird. Oft befragt, ob ich ein Buch über diesen Gegenstand empfehlen könne, mußte ich immer verneinend antworten, nicht als ob kein Werk über politische Arithmetik im Drucke erschienen wäre, aber weil keines alles enthält, was ich in jenen Vorlesungen behandle. Ich entschloß mich, die allmählich entstandenen Vorlesungsnotizen zu veröffentlichen, und während ich sie zur Herausgabe vorbereitete, kam ich zur Vermutung, das so entstehende kleine Buch möchte auch über den engen Kreis kameralistischer Leser hinaus ein wirkliches Bedürfnis zu befriedigen imstande sein.

Heutzutage wird es fast für jedermann notwendig sein, etwas von den Rechnungsweisen des auf Kauf und Verkauf sich beschränkenden Börsengeschäftes zu verstehen, so entbehrlich, ja so schädlich unter Umständen die Kenntnis derienigen Geschäftsformen sich erweisen kann, welche dem Börsenspiele eigentümlich sind. In diesem Büchlein findet der Leser Auskunft über das eine unter absichtlicher Vermeidung des anderen, es sei denn, daß man das Promessengeschäft als Börsenspiel betrachte, welches vielmehr eine Abart der Lotterie ist. Gemeinde- und Staatsverwaltung lassen es wünschenswert erscheinen, etwas von der Aufnahme und Heimzahlung von Anlehen zu wissen. Hier sind diese Dinge behandelt. Das Versicherungswesen ist in den Vordergrund des modernen Lebens getreten. Ich glaube kaum, daß man sich anderwärts darüber in so gedrängter Kürze Auskunft verschaffen kann wie hier. Bei manchen von den behandelten Gegenständen ist eine Beziehung auf das binnen kurzem in Rechtskraft tretende Bürgerliche Gesetzbuch für das Deutsche Ich erfülle eine mir angenehme Pflicht, Reich erforderlich. indem ich meinen Sohn, Rechtsanwalt Dr. Otto Cantor in Karlsruhe, als meinen kundigen Ratgeber und Mitarbeiter nach dieser Richtung nenne. Logarithmisches Rechnen ist nicht jeder-In einem Anhange finden sich ausgerechnete manns Sache.

Tafeln von  $1,0p^n$  und  $1,0p^{-n}$  für die drei gegenwärtig üblichsten Zinsfüße 3,  $3\frac{1}{2}$  und 4 Prozent über sämtliche Jahre von n=1 bis n=100, so daß Logarithmen fast überall entbehrlich werden. Ein solcher Inhalt rechtfertigt vielleicht meine oben ausgesprochene Vermutung.

Zweierlei Bedingungen waren allerdings zu erfüllen, wenn mein Buch seinem erweiterten Zwecke sollte genügen können. Es mußte lesbar geschrieben, es mußte zu verhältnismäßig niedrigem Preise käuflich sein. In letzterer Beziehung hat das Entgegenkommen der Verlagsbuchhandlung wohl das überhaupt Mögliche geleistet. Darüber zu entscheiden, ob ein lesbares Buch vorliegt, ist Sache des Lesers, nicht des Verfassers. kann nur sagen, daß ich mir redliche Mühe gegeben habe, verständlich zu bleiben, wenn der Gegenstand es auch mit sich brachte, daß mathematische Formeln nicht überall vermieden Eingestreute Beispiele dienen zu deren Erwerden konnten. läuterung, so daß sie, wie ich hoffe, dem nichtmathematischen Leser kein unübersteigliches Hindernis bieten werden. Überdies besteht zwischen den einzelnen Kapiteln ein verhältnismäßig loser Zusammenhang, so daß man über Unverstandenes hinwegeilend bald wieder zu leichteren Gegenständen gelangt. Mathematische Leser aber, Lehrer an Mittelschulen z. B., welche in der Lage sind, mit ihren Schülern Zinseszins- und Wahrscheinlichkeitsaufgaben zu behandeln, werden die verhältnismäßige Breite meiner Darstellung sowie die nicht überall vollkommene strenge Beweisführung zu entschuldigen haben. Alle Leser zu befriedigen ist unmöglich, und darum glaubte ich eine Vermittlung zwischen einander vielfach widerstreitenden Neigungen anstreben zu müssen.

Heidelberg, Oktober 1898.

Moritz Cantor.

# Vorwort zur zweiten Auflage.

Wenn ich dem Gebrauche folgend auch der zweiten Auflage dieses kleinen Buches ein Vorwort vorausschicke, so kann ich mich verhältnismäßig kurz fassen. Der Zweck des Buches ist der gleiche geblieben wie in der ersten Auflage und wird mit den gleichen Mitteln wie damals gegen Ende 1898 angestrebt.

Allerdings sind im einzelnen manche Veränderungen eingetreten. Nicht nur, daß verschiedene Zahlenirrtümer Verbesserung fanden, haben neue landesgesetzliche und reichsbehördliche Anordnungen eine Umarbeitung einzelner Paragraphen nötig gemacht. Ich erinnere an das Badische Feuerversicherungsgesetz, an die Erhöhung der Börsenumsatzsteuer, an die Vereinheitlichung der Deutschen Börsenübungen von 1899. Eine ähnliche Folge hatte der zur gleichen Zeit vollzogene Übergang der großen Deutschen Lebensversicherungsanstalten von den mit  $3\frac{1}{2}\%$  Verzinsung berechneten Tarifen zu solchen, welche nur 3% in Rechnung bringen, nebst anderen Satzungsänderungen der Karlsruher Lebensversicherungsanstalt, für deren liebenswürdige Mitteilung ich Herrn Emil Walz meinen besonderen Dank auszusprechen habe.

Es entspricht der Natur des Gegenstandes, daß ein Buch wie das vorliegende immer nur einen Anspruch auf allgemeine Richtigkeit des Inhaltes befriedigen kann, während Einzelheiten ohne Verschulden des Verfassers der Abänderung ausgesetzt bleiben. Als ein sprechendes Beispiel erwähne ich die in den §§ 9, 19, 29 vorkommende Österreichische  $4\frac{1}{5}\%$  Silberrente. Sie sieht, wie während des Druckes der letzten vier Druckbogen bekannt wurde, baldiger Einziehung entgegen, und sobald diese erfolgt ist, wird es notwendig sein, die Rechnungen der erwähnten Paragraphen für andere Anlehen auszuführen.

Leider ist auch auf S. 107, Zeile 17 ein sinnentstellender Druckfehler stehen geblieben. Anstatt "das Alter von h Jahren" ist zu lesen "das Alter von h+1 Jahren".

Was die Ausstattung des Buches betrifft, so werden die Käufer gewiß ebenso wie der Verfasser es dankbar anerkennen, daß die Verlagshandlung zu einem für die Augen angenehmeren Druck übergegangen ist, ohne den sehr mäßigen Preis zu erhöhen.

Heidelberg, Februar 1903.

Moritz Cantor.

DR. Ruthille

# Inhalt.

# Erstes Kapitel.

### Einfacher Zins.

|              | Nr. 1—30. S. 1—37.                                         |       |
|--------------|------------------------------------------------------------|-------|
| Nr.          |                                                            | Seite |
| 1.           |                                                            | 1     |
| 2.           |                                                            | 1     |
| , <b>3</b> . |                                                            | 2     |
| 4.           |                                                            | 2     |
| 5.           |                                                            | 3     |
| 6.           | Grundformeln der Zinsrechnung. Zahlenbeispiel. Englische   |       |
|              | Zinsberechnung                                             | 4     |
| 7.           | Die Usance der Zeitberechnung                              | 5     |
| 8.           | Praktische Anweisung zur Zeitberechnung                    | 6     |
| 9.           | Normalzinsfuß. Zinsfaktor                                  | 7     |
| 10.          |                                                            | 8     |
| 11.          | Beispiel eines Kontokorrentes                              |       |
| 12.          | Erläuterungen zum Kontokorrent                             | 9     |
| 13.          |                                                            | 12    |
| 14.          | Retrograde Zinsberechnung. Progressive Zinsberechnung.     | 18    |
| 15.          | Ausgabe von Staatsanlehen                                  | 14    |
| 16.          |                                                            | 16    |
| 17.          |                                                            |       |
|              | P (od. $B$ ), $G$ , $bz$                                   | 18    |
| 18.          | Zahlenbeispiel. Provision. Courtage. Stempel               | 20    |
| 19.          |                                                            |       |
|              | steuerte und steuerfreie Anlehen                           | 21    |
| 20.          | Aktien. Dividende. Börsenzinsfuß                           | 24    |
|              | Vollbezahlte und nichtvollbezahlte Aktien                  | 25    |
| 22.          | Prioritätsobligationen                                     | 26    |
| 23.          | Hypothekenbanken, Pfandbriefe                              | 27    |
| 24.          | Wechsel. Rimessen und Devisen                              | 29    |
| 25.          | Rabatt. Diskonto. Die Usance der Diskontierung bei         |       |
|              | Rimessen                                                   | 29    |
| 26.          | Devisen. Kurze Sicht. Lange Sicht                          | 31    |
| 27.          |                                                            | 32    |
| 28.          | Interusurium. Diskontierung von 100. Diskontierung auf 100 | 33    |
| 29.          | Unterschied der Ergebnisse der beiden Diskontierungsweißen | 35    |
| 30.          | Terminrechnung                                             | 35    |

# Zweites Kapitel.

# Zusammengesetzter Zins.

| Nr.         | Nr. 31—49. S. 37—57.                                                        | Seite                    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 31.         | § 608 des Bürgerlichen Gesetzbuches für das Deutsche Reich                  |                          |
| 32.         | Diskontierung von und auf 100 ist falsch, wenn die Zeit                     | •                        |
|             | 1 Jahr übersteigt                                                           | 38                       |
|             | K                                                                           |                          |
| 33.         | Notwendigkeit der Diskontierung nach der Formel $K_0 = \frac{K_n}{1.0 p^n}$ | 39                       |
|             |                                                                             |                          |
| 34.         |                                                                             | 40                       |
|             | das Deutsche Reich                                                          | 40                       |
| 35.         |                                                                             |                          |
| 9.0         | ganz kleiner Beiträge                                                       | 41                       |
| <b>36</b> . | wann wird durch zinseszins $\Lambda_n = m \Lambda_0$ ? Dedeutung der        |                          |
| 07          | Bruchteile von Jahren                                                       | 45                       |
| 37.         | Terminrechnung mit Zinseszins                                               | 46                       |
| 38.         | Zinseszins bei ungleichem Zinsfuß für Kapital und Zinsen .                  | 46                       |
| 39.<br>40.  | Ein Beispiel zusammengesetzter Verzinsung                                   | 47                       |
| 40.         | Tilgung eines Anlehens durch Annuitäten. Die Amortisations-<br>gleichung    | 40                       |
| 41.         | Folgerungen aus der Amortisationsgleichung                                  | <b>4</b> 9<br><b>5</b> 0 |
| 42.         | Entwerfung eines Tilgungsplanes                                             | 50<br>50                 |
| 43.         | Unterschied der Annuitäten bei verschiedenem Zinsfuß, aber                  | 80                       |
| <b>T</b> U. |                                                                             | 52                       |
| 44.         | gleicher Tilgungszeit                                                       | 52<br>52                 |
| 45.         | Amortisationszuschlag                                                       | 53                       |
|             | K                                                                           | 00                       |
| <b>46</b> . | Amortisationszuschlag                                                       |                          |
|             | Zahl ist                                                                    | 55                       |
| 47.         | Der relative Zinsfuß                                                        | 56                       |
| <b>4</b> 8. | Der konforme Zinsfuß                                                        | 57                       |
| <b>49</b> . | Der konforme Zinsfuß                                                        | 57                       |
|             |                                                                             |                          |
|             | Drittes Kapitel.                                                            |                          |
|             | - n                                                                         | R. ROCL                  |
|             | Grundzüge der Wahrscheinlichkeitsrechnung.                                  | AND MEDICALLY            |
|             | Nr. 50—68. S. 57—80.                                                        |                          |
| <b>5</b> 0. | Begriffsbestimmung der mathematischen Wahrscheinlich-                       |                          |
|             | keit                                                                        | 57                       |
| 51.         |                                                                             | -                        |
|             | scheinlichkeiten                                                            | 58                       |
| <b>52</b> . | Wahrscheinlichkeit des Zusammentreffens von Ereignissen .                   | 59                       |
| 53.         | F                                                                           |                          |
|             | verschiedenfarbigen Kugeln                                                  | 60                       |
| <b>54</b> . | Begriff der Kombinatorik. Permutationen. Kombinationen                      | 61                       |

| VIII        | Inhalt.                                                              |          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------|
| Nr.         | s                                                                    | eite     |
| 55.         | Bildung der Permutationsformen                                       | 62       |
| <b>56</b> . | Anzahl der Permutationsformen                                        | 63       |
| <b>57</b> . | Bildung der Kombinationsformen.                                      | 63       |
| 58.         | Anzahl der Kombinationsformen ohne Wiederholung                      | 64       |
| <b>59</b> . | Beispiel. Das Lottospiel                                             | 65       |
| 60.<br>61.  | Wahrscheinlichkeiten im Lottospiel                                   | 66<br>68 |
|             | Beispiel aus dem Skatspiel                                           | 69       |
| 63.         | Beispiel aus dem Whistspiel                                          | 71       |
|             | Beispiel aus dem Würfelspiel                                         | 72       |
| 65.         | Paschwerfen mit 3 Würfeln                                            | 74       |
| 66.         | Paschwerfen mit 3 Würfeln                                            | • •      |
|             | Binomialkoeffizienten                                                | 76       |
| 67.         | Das größte Glied in einer Binomialentwicklung. Das Gesetz            |          |
|             |                                                                      | 77       |
| <b>6</b> 8. | der großen Zahlen                                                    |          |
|             | Statistik                                                            | 79       |
| •           | Viertes Kapitel.                                                     |          |
|             | Von den Lotterieanlehen.                                             |          |
|             | Nr. 69—76. S. 80—92.                                                 |          |
| 69.         | Begriff des Lotterieanlehens                                         | 80       |
|             | Mathematische Hoffnung. Moralische Hoffnung                          | 81       |
| 71.         | Die Reihenfolge der Spieler beeinflußt ihre Hoffnung nicht.          | 82       |
| 72.         | Verfahren bei der Ziehung von Losen. Serienziehung.                  |          |
|             | Prämienziehung                                                       | 83       |
| <b>73</b> . | Wertberechnung eines Loses. Die Badischen 100 Taler-Lose<br>von 1867 | 85       |
| 74          | Wert eines Serienloses. Gesellschaften zum Spiel von Serien-         | -        |
| -           | losen                                                                | 89       |
| <b>7</b> 5. | Promessen                                                            | 90       |
|             | Versicherung gegen Zurückzahlung                                     | 91       |
|             | Fünftes Kapitel.                                                     |          |
|             | Versicherungswesen.                                                  |          |
|             | Nr. 77—83. S. 92—99.                                                 |          |
| 77.         | Begriff der Versicherung                                             | 92       |
| 78.         | Entwicklung des Versicherungswesens                                  | 93       |
| <b>79</b> . | Feuerversicherung. Versicherung durch Aktiengesellschaften.          |          |
|             | Versicherung auf Gegenseitigkeit                                     | 94       |
| 80.         | Verminderung der Feuersgefahr durch neu hinzutretende Momente        | 95       |
| <b>91</b>   | Landeshrandkassen                                                    | 96       |

.

|   |            | Inhalt.                                                                                                              | IX         |
|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|   | Nr.<br>82. | Jahresüberschuß. Nachzahlungspflicht bei Gegenseitigkeits-                                                           | Seite      |
|   |            | anstalten                                                                                                            | 96         |
| i | 83.        | Beschränkung des Risiko. Rückversicherung                                                                            | 98         |
|   |            | Sechstes Kapitel.                                                                                                    |            |
|   | •          | Sterblichkeitstafeln. DR. RG                                                                                         | elisit.    |
|   |            | Nr. 84—96. S. 100—114.                                                                                               | FRFF       |
|   |            | Untunlichkeit unmittelbarer fortgesetzter Beobachtung der Sterblichkeit                                              | 100        |
|   |            | Stationäre Bevölkerung                                                                                               | 100        |
|   |            | Bedeutung der Volkszählung bei stationärer Bevölkerung.                                                              | 101        |
|   | 87.        | Mittlere Lebensdauer                                                                                                 | 102        |
|   | 88.        | Wahrscheinliche Lebensdauer                                                                                          | 103        |
|   | 89.        | Unrichtigkeit der stationären Bevölkerung. Veränderung                                                               |            |
|   |            | der Bevölkerung in geometrischer Progression                                                                         | 104        |
|   |            | Herstellung von Sterblichkeitstafeln aus der Erfahrung.                                                              | 106        |
|   | 91.        | Die ersten Sterblichkeitstafeln                                                                                      | 108        |
|   |            | Die Süßmilch-Baumannsche Sterblichkeitstafel                                                                         | 109        |
|   |            | Sterblichkeitstafel für Lebensversicherung                                                                           | 109        |
|   | 94.        | Sterblichkeitstafel für Rentenversicherung                                                                           | 111        |
|   | 96.        | Der tatsächliche Unterschied der beiden Sterblichkeitstafeln<br>Unterschiede zwischen Rentenversicherung und Lebens- | 112        |
|   |            | versicherung                                                                                                         | 112        |
|   |            | Siebentes Kapitel.                                                                                                   | ,          |
|   |            | Einfache Lebensversicherung und sofort beginnende vorschüssige Rentenversicherung.                                   |            |
|   |            | Nr. 97—106. S. 114—130.                                                                                              |            |
|   | 97.<br>98. |                                                                                                                      | 114        |
|   | 99.        | Jahr                                                                                                                 | 116<br>118 |
|   | 100.       |                                                                                                                      | 121        |
|   | 101.       |                                                                                                                      | 123        |
|   | 400        |                                                                                                                      |            |
|   | 102.       | Der Deckungsfond (Prämienreserve)                                                                                    | 123        |
|   | 103.       | Formeln für den Deckungsfond                                                                                         | 124<br>125 |
|   |            | Notwendigkeit der Tarifveränderung bei Veränderung des                                                               |            |
|   | 100        | Zinsfußes                                                                                                            | 128<br>129 |
|   | TOO.       | . Indexion and omeganisms for terrager                                                                               | 140        |

,

.

# Achtes Kapitel.

# Dividendenberechnung.

| Nr.          | Nr. 107-113. S. 130-139.                                                                      | Seite              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 107.         | Entstehung der Bruttoprämie aus der Nettoprämie mittels                                       | 20200              |
|              | eines Zuschlags                                                                               | 130                |
| 108.         |                                                                                               |                    |
| 400          | des Aktienkapitals                                                                            | 131                |
| 109.<br>110. |                                                                                               | 13 <b>3</b><br>135 |
| 111.         | Verteilung der Dividende im Verhältnis zur Summe der                                          |                    |
| 110          | Jahresprämien                                                                                 | 136                |
| 112.         | Bonus. Tontinensparfond                                                                       | 136<br>138         |
| 110.         | Donus. Tonuncuspationa                                                                        | 100                |
|              | Neuntes Kapitel.                                                                              |                    |
|              | Weniger einfache Versicherungsarten auf Grundlage<br>der Sterblichkeit.                       |                    |
|              | Nr. 114—127. S. 139—153.                                                                      |                    |
| 114.         | Die aufgeschobene Rente. $_{(k)}R_{h}$                                                        | 139                |
| 115.         | Die nachschüssige Rente                                                                       | 140                |
| 116.         | Die aufhörende oder temporäre Rente. $^{(k)}R_h$                                              | 141                |
|              | Die aufgeschobene temporäre Rente $(k+i)R_{(k)}$ . Militär-                                   |                    |
|              | versicherung, Studienversicherung                                                             | 143                |
| 118.         |                                                                                               | 4.0                |
| 119.         | Beispiel                                                                                      | 143<br>144         |
| 110.<br>120. |                                                                                               | 144                |
| 121.         |                                                                                               | 111                |
|              | den Erlebensfall. Aussteuerversicherung                                                       | 147                |
| 122.         | den Erlebensfall. Aussteuerversicherung                                                       | 148                |
| 123.         | Verbindungsrente. Formel für $R_{h_1,k}$                                                      | 150                |
| 124.         | Rente für zwei Personen bis zum Tode der zuletzt sterben-                                     |                    |
|              | den Person. Formel für ${}^{\text{II}}R_{h, k}$                                               | 151                |
| 125.         | Überlebensrente. Formel für ${}_{\mathbf{I}}R_{h_{1},k}$                                      | 151                |
|              | Versorgungsrente oder einseitige Überlebensrente. Formel für $R_{[h], k}$                     | 152                |
| 127.         | Versorgungsrente auf Jahresprämien. Formel für $p[R_{[h], k}]$                                | 152                |
|              | Anhang.                                                                                       |                    |
| Tafel        | für $1.0 p^n$ und $1.0 p^{-n}$ bei $p = 3$ , $p = 3\frac{1}{2}$ , $p = 4$ und                 |                    |
| - arol       | $\lim_{n\to\infty} 1,  p  \text{ and } 1,  p  \text{ oct } p = 0,  p = 0,  p = 4 \text{ und}$ |                    |

#### Erstes Kapitel.

### Einfacher Zins.

1] Der aus zwei griechischen Wörtern zusammengesetzte Ausdruck "Politische Arithmetik" kommt zwar nicht selbst im Griechischen vor, aber doch eine ihm ähnliche Wortverbindung. Nikolaus Rhabda von Smyrna stellte etwa in der zweiten Hälfte des 14. Jhdts. eine Sammlung von Rechenbeispielen zusammen, welcher er die Überschrift Μέθοδος πολιτικῶν λογαμασμῶν gab, welche dem deutschen Ausdrucke: Methode der Rechenregeln aus dem bürgerlichen Leben entspricht. Es sind teils Aufgaben, welche es mit einfachen oder zusammengesetzten Verhältnissen zu tun haben, teils solche, welche auf Gleichungen ersten Grades mit mehr als einer Unbekannten hinauslaufen.

Eine irgend nahe Verwandtschaft mit dem, was die Neuzeit politische Arithmetik nennt, ist nicht vorhanden. Weit eher läßt sich eine Verwandtschaft mit der heutigen politischen Arithmetik in Schriften erkennen, deren Name gleichzeitig auf Rechenkunst und Rechtsgelehrsamkeit hinweist. Marcus Morsheimer, seit 1572 Professor der Mathematik in Heidelberg, veröffentlichte 1558 eine Disputatio juridica de rebus mathematicis, welche ebenso hierher gehört, wie Johann Friedrich Polacks Mathesis forensis, die von 1734 bis 1770 vier Auflagen erlebte. Von den der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts angehörenden Schriften dürfte die 1845 gedruckte Anleitung zu finanziellen, politischen und juridischen Rechnungen von Ludwig Oettinger die weitaus empfehlenswerteste gewesen sein.

2] Der Inhalt dessen, was wir als politische Arithmetik benennen, ist kein ganz gleichförmiger, wird auch nicht von allen, die sich damit beschäftigen, in gleicher Weise begrenzt. Als allen Aufgaben der politischen Arithmetik gemeinsam kann die Anwendung der Zinsrechnung bezeichnet werden, und zwar der einfachen und der zusammengesetzten Zinsrechnung, nicht verbunden oder verbunden mit Anwendung der Wahrscheinlichkeitsrechnung.

31 Eine genauere Erörterung des Zinsbegriffes und seiner Berechtigung ist die Aufgabe nationalökonomischer Schriftsteller. Als Mathematiker dürfen wir uns mit folgender Darlegung des Sachverhaltes begnügen. Der gesamte gesellschaftliche Verkehr der Menschen beruht auf Leistung und Gegenleistung, die sich gegenseitig bedingen, so daß die Gegenleistung nur ausnahmsweise infolge des ausgesprochenen oder stillschweigenden, freiwilligen oder erzwungenen Verzichtes des Leistenden auf Gegenleistung unterbleibt. Im allgemeinen wird also eine Gegenleistung auch stattfinden müssen, wenn ein Besitzstück aus einer Hand in eine andere übergeht, sei es dauernd, sei es auf eine vorübergehende Zeit. Im ersteren Falle heißt die Gegenleistung Kaufpreis, im letzteren Mietbetrag. Je mehr die Verkehrsverhältnisse von ihrer ursprünglichen Einfachheit einbüßten, um so deutlicher erwies sich die Unmöglichkeit sachlicher und unmittelbarer Gegenleistungen. Man mußte einen allgemeinen Vermittler von Leistungen erfinden, und man nannte ihn Geld. Kaufpreis und Miete werden seitdem in Geld angegeben. Nachdem aber das Geld der Stellvertreter jeglicher Leistung geworden ist, muß es auch möglich sein, Geld auf eine vorübergehende Zeit zu mieten. Was bei anderen Besitzstücken Mietbetrag heißt, wird beim Gelde, sofern ein solcher Mietbetrag ausdrücklich, unter Kaufleuten stillschweigend, bedungen ist, Zins genannt, während das zeitweise überlassene (geliehene) Geld den Namen Kapital führt, ohne daß wir auf diese Weise jedes Kapital begrifflich erklärt denken dürfen. Das Wort Kapital entspricht dem lateinischen caput. Zins heißt auf lateinisch fenus, von einem verloren gegangenen mit φύω zusammenhängenden Zeitwort feo. oder usura die Nutzung, wobei nicht notwendigerweise an wucherische Ausbeutung (französisch usure) zu denken ist. Der griechische Name des Zinses ist τόπος von τέπω, τίπτω erzeugen, erzielen.

4] Die Gesetzgebung hat sich wiederholt gegen das Ausleihen von Geld unter der Bedingung einer Zinsvergütung ausgesprochen. Die Lex Genucia von 342 v. Chr. G. war ein ausdrückliches Zinsverbot. Das kanonische Recht schärfte im Mittelalter das gleiche Verbot ein, wußte aber persönliche Ausnahmen festzusetzen. Später wurde nur eine gewisse Höhe des Zinses mit einem Verbote belegt, dessen Übertretung unter Strafe an dem Zinsnehmer gestellt wurde. Diese Tatsachen vereinigt erweisen die Unmöglichkeit einer Beseitigung der Zinsverleihung, die in Wirklichkeit niemals durchgesetzt werden konnte. Zur Zeit des Cicero wurde für 100 geliehene Geldeinheiten ein Jahreszins

von 48 solcher Einheiten bedungen, also 48 pro centum, woraus das Wort Prozent entstanden ist. Später setzten die Kaiser den Jahreszins auf höchstens 12 Prozent, Justinian ihn auf höchstens 6 Prozent herab. Der höchste Zinssatz von 12 Prozent hieß centesimae usurae d. h. 1 von 100 im Monate, während das Jahr aus 12 Monaten bestand. Sollte ein geringerer Zinsfuß berechnet werden, so gab man ihn als Bruchteil der centesima an, also  $\frac{1}{8}$ ,  $\frac{1}{8}$  derselben, um 6, 4 Prozent zu bezeichnen. In französischer Sprache wurde im 16. und 17. Jahrhunderte der Zinsfuß als Stammbruch des Kapitals angegeben, etwa  $\frac{1}{20}$  = au denier vingt (d. h. ein Denier Zins bei zwanzig Deniers Kapital), um 5 Prozent auszudrücken. Bei Stevin (16. Jhdt.) sind viele Beispiele au denier seize, d. h. zu  $\frac{1}{16}$  oder zu  $\frac{100}{16}$  = 61 Prozent gerechnet. In Molière's Avare verlangt ein Wucherer eine Verzinsung von au denier dix huit =  $\frac{100}{18}$  =  $5\frac{5}{9}$  Prozent und überdies eine zweite von au denier cinq =  $\frac{100}{5}$  = 20 Prozent, zusammen 255 Prozent, so daß der Ausgewucherte mit Recht ausruft, das sei ja mehr als au denier quatre, d. h. mehr als  $\frac{100}{4} = 25$  Prozent; genau entspricht die Forderung einem au demier 3 21. Leonardo von Pisa, ein italienischer Kaufmann, hat in seinem Liber Abaci von 1202 augenscheinlich dem Leben entnommene Rechenbeispiele mit 20 Prozent im Jahre. Rechenbeispiele in indischen Werken wenig älterer Entstehung (etwa 1160) bedingen 60 Prozent im Jahre. Bei Nikolaus Rhabda kommen Zinsrechnungen überhaupt nicht vor, eine Bestätigung unserer Behauptung (Nr. 1), daß seine politische Arithmetik der heutigen nicht verwandt sei. So wenig der menschliche Verkehr die Zinserhebung vermeiden kann, und so unwirksam sich in dieser Beziehung staatliche und kirchliche Gesetzgebung erwiesen haben, ebenso wirkungslos dürfte der Einwand gegen die Zinserhebung sein, der darin besteht, der Eigentümer des Geldes müsse dankbar dafür sein, wenn ein anderer ihn von der Mühe der Aufbewahrung entlaste, und er könne keine Vergütung dafür beanspruchen. Auch einen Höchstbetrag des Zinses kann, wenigstens wenn Staaten die Geldbedürftigen sind, kein Gesetz regeln. Der Höchstbetrag wie der Mindestbetrag des Zinses wechselt vielmehr fortwährend und richtet sich einesteils nach dem gerade herrschenden Geldüberfluß oder Geldmangel, anderenteils darnach, wer der Geldbedürftige ist, sei es eine einzelne Persönlichkeit, sei es ein Gemeinwesen.

5] Die Regel zur Ermittelung des Zinses Z, welcher von einem Kapitale  $K_0$  bei Berechnung von p Prozenten am Jahresende zu

erheben ist, zeigt sich sofort mittels der Proportion  $100: K_0 = p: Z$ . Man findet demnach

$$Z = \frac{p \cdot K_0}{100}$$

Meistens stellt man die Frage nicht nach Z, sondern nach  $K_1$  als dem Kapitale, zu welchem  $K_0$  in Jahresfrist mittels Verzinsung zu p Prozent anwächst. Da aber  $K_1 = K_0 + Z$ , so hat man

$$K_1 = K_0 + \frac{pK_0}{100}$$

oder

$$K_1 = K_0 \cdot \frac{100 + p}{100}.$$

Man bedient sich häufig gewisser bequemer Abkürzungen. Statt des Wortes Prozent schreibt man %, ein Zeichen, welches durch die beiden links oben und rechts unten an dem von rechts oben nach links unten geneigten Striche angebrachten Nullen daran erinnert, daß 100 aus einer 1 mit zwei Nullen besteht, wenn es auch zweifelhaft ist, ob es daher seinen Ursprung nahm. In Übereinstimmung damit ist das, um die Mitte des 19. Jahrhunderts etwa, aus einem Strich mit einer und zwei Nullen gebildeten Zeichen % für Promille, weil 1000 aus einer 1 mit drei Nullen besteht. Promille bedeutet, daß eine gewisse Vergütung für je Tausend Einheiten eintreten soll. Eine weitere Abkürzung bezieht sich auf den Bruch  $\frac{100+p}{100}$ . Wir bezeichnen ihn durch das mathematisch nicht zu rechtfertigende, aber im Gebrauche äußerst bequeme Zeichen 1,0p. Darnach ist  $K_1 = K_0 \cdot 1, 0p.$ 

6] Ist die Zeit, für welche Zins zu bezahlen ist, nicht genau ein Jahr, so ist der nächstliegende Gedanke der, den Zins der Zeit proportional sein zu lassen, mithin den Zins von  $K_0$  zu  $p^0/_0$  für n Jahre als  $\frac{npK_0}{100}$  zu rechnen, und somit, wenn  $K_n$  das Kapital bedeutet, zu welchem  $K_0$  mittels Verzinsung zu  $p^0/_0$  anwächst, zu schreiben:

$$K_n = K_0 \cdot \frac{100 + np}{100}.$$

Aus dieser Gleichung folgen augenscheinlich drei andere

$$K_0 = \frac{100 \, K_n}{100 + n \, p}$$

$$n = \frac{100 (K_n - K_0)}{p K_0}$$

$$p = \frac{100 (K_n - K_0)}{n K_0}.$$

Besteht die Zeit n, während deren Dauer das Kapital  $K_0$  zu verzinsen ist, aus t Tagen, so wird die Rechnung einigermaßen langwierig.

Seien etwa  $\mathcal{M}$  436,45 am 17. März ausgeliehen, am 23. Juni des gleichen Jahres heimbezahlt. Man sucht den Zins zu 4% unter der ein für allemal gemachten Voraussetzung, daß für den Tag der Rückzahlung selbst ebenso wie für den Tag der Ausleihung Zins erhoben werden soll. Die zinspflichtige Zeit besteht aus 15 Tagen im März, 30 im April, 31 im Mai, 23 im Juni, zusammen aus 99 Tagen oder  $\frac{99}{565}$  Jahren. Demnach ist

$$Z = \frac{99}{365} \cdot \frac{4 \cdot 436,45}{100} = \frac{1728342}{365000} = 4,73.$$

In England benutzt man für diese Rechnung folgendes abkürzende Verfahren. Ist p der Zinsfuß, zu welchem das Kapital  $K_0$  während t Tagen Zins trägt, so ist  $Z=\frac{t}{365}\cdot\frac{pK_0}{100}=\frac{2ptK_0}{73\,000}$ . Aber  $\frac{1}{73\,000}=0,0000137-\frac{1}{780\,000000}$ , wofür füglich 0,0000137 gesetzt werden darf. Man erhält somit

$$Z = \frac{2pt K_0}{100000} \cdot 1,37.$$

Ferner ist  $1,37 = 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{30} + \frac{1}{800}$ . Daher die Regel, daß man Kapital, Tage und verdoppelten Zinsfuß miteinander vervielfache, dazu  $\frac{1}{3}$ , dann  $\frac{1}{10}$  des Drittels nebst  $\frac{1}{10}$  dieses Zehntels addiere und 5 Dezimalstellen abschneide. Z. B.  $436,45 \cdot 99 \cdot 8 = 345668$ . Dann rechnet man weiter:

In Deutschland vermitteln nicht selten sogenannte gedruckte Rechenknechte die umständliche Zinsberechnung.

7] Wenn auch diese Rechnung in manchen Fällen, z. B. bei notariellen Teilungen, bei gerichtlichen Zinsermittelungen u. dergl., vorschriftsmäßig so, wie wir sie geschildert haben, auszuführen ist, so wird doch meistens nach allgemeiner Übung, oder mit dem hierfür gebräuchlichen Fremdworte nach der Usance,

anders gerechnet. Man nimmt nämlich jeden Monat ohne Rücksicht auf seine Kalenderdauer als 30 tägig und dementsprechend das Jahr als 360 tägig an. Die zinspflichtige Zeit des vorigen Beispiels wird darnach 14 Tage im März, 30 im April, 30 im Mai, 23 im Juni, zusammen 97 Tage oder  $\frac{97}{360}$  Jahre. Darnach ist  $Z = \frac{97}{360} \cdot \frac{4 \cdot 436,45}{100} = \frac{1693 \cdot 426}{360 \cdot 0000} = 4,70$ . Allerdings ist gegen das Ergebnis der vorhergehenden Rechnung ein Unterschied von 3  $\mathcal{L}$ , aber dieser Unterschied ist zu gering, als daß er dem bequemeren Verfahren gegenüber maßgebend wäre, insbesondere da die Rechnung unter Festhaltung des 30 tägigen Monats noch zwei wesentliche Erleichterungen zuläßt.

8] Die erste Erleichterung betrifft die Zahl der zinspflichtigen Man kann den 17. März als  $\frac{17}{1117}$ , den 24. Juni als  $\frac{24}{VI}$ Zieht man beide bruchartig geschriebene Daten, deren zweites einen Tag später fällt als die Rückzahlung stattfindet, so voneinander ab, daß Zähler von Zähler, Nenner von Nenner abgezogen wird, so entsteht die Differenz  $\frac{24-17}{VI-III} = \frac{7}{III}$ oder III Monate und 7 Tage d. h. 97 Tage wie oben. Ist das Enddatum der letzte Tag eines Monats, so muß er als 30. des betreffenden Monats bezeichnet werden, ohne Rücksicht auf dessen kalendermäßige Dauer. Vom 9. Juli bis zum letzten August sind also  $\frac{31}{\text{VIII}} - \frac{9}{\text{VII}} = \frac{22}{1} = 52$  Tage, nämlich 22 im Juli und 30 im August. Wäre vom 24. März bis zum 16. Juni zu rechnen, also  $\frac{24}{111}$  von  $\frac{17}{VI}$  abzuziehen, was in den Zählern (Tagesdaten) nicht angeht, so schreibt man anstatt des 16. Juni den 46. Mai oder  $\frac{17}{VI} = \frac{47}{V}$ . Die zu bildende Differenz ist alsdann  $\frac{47-94}{V-\Pi \Pi}=\frac{98}{\Pi}$  oder  $\Pi$  Monate und 23 Tage d.h. 83 Tage. weitläufigere Rechnung wäre: 7 Tage im März, 30 im April, 30 im Mai, 16 im Juni, zusammen wieder 83 Tage. Es leuchtet ein, daß man eine ähnliche Veränderung mit den römischen Zahlen vorzunehmen hat, wenn man es mit Monaten verschiedener Jahrgänge zu tun hat, indem zu der Monatszahl des folgenden Jahres XII hinzugefügt wird. Die Zeit vom 6. Oktober  $\left(\frac{6}{x}\right)$ eines Jahres bis zum 7. März  $\left(\frac{7}{111}\right)$  des folgenden Jahres wird gefunden als

 $\frac{8-6}{XV-X} = \frac{2}{V} = 152$  Tage,

oder 25 Tage im Oktober, je 30 im November, Dezember, Januar, Februar, 7 Tage im März geben zusammen wieder 152 Tage.

9] Die zweite Erleichterung besteht in der Einführung eines Normalzinsfußes, bei dessen Voraussetzung ein sogenannter Zinsfaktor benutzt werden kann, und auf welchen der wirklich bedungene Zinsfuß zurückgeführt wird. Ist z. B. p=4 und besteht die Zinsperiode aus t Tagen des 360 tägigen Jahres oder aus  $\frac{t}{360}$  Jahren, so ist

$$Z = \frac{t}{360} \cdot \frac{4 K_0}{100} = \frac{t K_0}{9000}.$$

Der Bruch  $\frac{1}{9000}$  ist hier der dem Normalzinsfuß von  $4\%_0$  entsprechende Zinsfaktor. Er liefert die Regel: der Zins zu  $4\%_0$  aus  $K_0$  während t Tagen wird gefunden, indem man Kapital und Tage miteinander vervielfacht und das Produkt  $tK_0$  durch 9000 dividiert. Ist ein anderer Zinsfuß ausbedungen, so beginnt man die Rechnung dennoch damit, den 4 prozentigen Zins aufzusuchen. Das weitere Verfahren richtet sich nach der Höhe des bedungenen Zinsfußes, wie an einigen Beispielen gezeigt werden mag. Es ist  $5=(1+\frac{1}{4})4$ ,  $4\frac{1}{2}=(1+\frac{1}{8})4$ ,  $4\frac{1}{5}=(1+\frac{1}{8})4$ ,  $3\frac{1}{2}=(1-\frac{1}{8})4$ ,  $3=(1-\frac{1}{4})4$ . Nennt man nun zur kürzeren Bezeichnung  $Z_p$  den Zins zu  $p\%_0$ , also  $Z_4$  den nach der gegebenen Regel ermittelten 4 prozentigen Zins, so ist:

$$\begin{array}{rcl} Z_5 &=& Z_4 + \frac{1}{4} Z_4 \\ Z_{4\frac{1}{2}} &=& Z_4 + \frac{1}{8} Z_4 \\ Z_{4\frac{1}{8}} &=& Z_4 + \frac{1}{20} Z_4 \\ Z_{8\frac{1}{2}} &=& Z_4 - \frac{1}{8} Z_4 \\ Z_8 &=& Z_4 - \frac{1}{4} Z_4 \\ Z_{2\frac{3}{4}} &=& \frac{1}{2} Z_4 + \frac{1}{10} Z_4. \end{array}$$

Solche Zurückführungen gesuchter Ergebnisse auf schon Ermitteltes durch Addition oder Subtraktion einfacher Bruchteile des Ermittelten übten nach ursprünglich altägyptischem Muster vorzugsweise italienische Kaufleute, durch welche das Verfahren spätestens im 15. Jahrhundert in ganz Europa bekannt wurde. Bei der Wahl des Normalzinsfußes hat man ebensowohl darauf zu achten, daß er einen bequemen Zinsfaktor liefere, als daß er nicht gar zu sehr von dem gerade üblichen Zinsfuße sich entferne. Namentlich mit Rücksicht auf letzteren Wunsch hat der Normalzinsfuß mehrfach gewechselt. Im 16. Jahrhunderte wurde bei Zinsrechnungen 10% als Normalzinsfuß (\$\frac{1}{8800}\$ als Zinsfaktor) angewandt, in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts

 $6\,{}^0\!/_0$  als Normalzinsfuß ( $\frac{1}{6000}$  als Zinsfaktor). Gegenwärtig am Anfange des 20. Jahrhunderts dürfte  $4\,{}^0\!/_0$  der Normalzinsfuß sein. In Übereinstimmung mit dieser Annahme ordnet das Bürgerliche Gesetzbuch für das Deutsche Reich in § 288 an: Eine Geldschuld ist während des Verzugs mit 4 vom 100 für das Jahr zu verzinsen. Kann der Gläubiger aus einem anderen Rechtsgrunde höhere Zinsen verlangen, so sind diese fort zu entrichten. Neben  $4\,{}^0\!/_0$  als Normalzinsfuß ( $\frac{1}{9000}$  als Zinsfaktor) wird auch wohl mit  $3\,\frac{3}{5}\,{}^0\!/_0$  als Normalzinsfuß ( $\frac{1}{10\,000}$  als Zinsfaktor) gerechnet. Die Zurückführungsgleichungen sind alsdann

$$\begin{split} Z_{4\frac{1}{2}} &= Z_{8\frac{3}{5}} + \frac{1}{4} Z_{8\frac{3}{5}} \\ Z_{4\frac{1}{5}} &= Z_{3\frac{3}{5}} + \frac{1}{6} Z_{8\frac{3}{5}} \\ Z_4 &= Z_{8\frac{3}{5}} + \frac{1}{9} Z_{8\frac{3}{5}} \\ Z_{3\frac{1}{2}} &= Z_{8\frac{3}{5}} - \frac{1}{6} Z_{8\frac{3}{5}} \\ Z_8 &= Z_{8\frac{3}{5}} - \frac{1}{6} Z_{8\frac{3}{5}} \\ Z_{2\frac{2}{5}} &= Z_{3\frac{3}{5}} - \frac{1}{5} Z_{3\frac{3}{5}}. \end{split}$$

Jedenfalls ist bei häufig vorkommenden Zinsrechnungen sehr zu empfehlen, sich an einen Normalzinsfuß und den entsprechenden Zinsfaktor nebst den zugehörigen Zurückführungsgleichungen zu gewöhnen.

10] Abgesehen von dem Falle der Zinszahlung für gegen bedungene Vergütung vorgeschossenes Geld treten Zinsrechnungen auch sonst zahlreich auf. Von Wichtigkeit ist beispielsweise deren Anwendung bei laufenden Rechnungen, welche ebenso damit zusammenhängende Scheckverkehr sich in Deutschland, wenn auch noch nicht in dem Grade, wie in manchen anderen Ländern (England, Frankreich, Amerika), einzubürgern beginnen. Der Privatmann oder auch der Geschäftsmann, dessen Geschäft aber nicht die Vermittelung von Einnahmen und Ausgaben in barem Gelde zum eigentlichen Inhalte hat, setzt sich mit einem Bankgeschäfte in Verbindung, welches sich eben jene Vermittelung zur Aufgabe stellt, und wird dessen Kunde. Der Kunde giebt seine Bareinnahmen der Bank in Verwahrung oder beauftragt sie mit dem Einzug derselben. Dafür erhält er von der Bank ein sogenanntes Scheckbuch, dessen einzelne Blätter Schecks heißen. Es sind Anweisungen an die Bank, an eine schriftlich namhaft zu machende Persönlichkeit eine wiederum schriftlich auszufüllende Summe zu zahlen.

Kunde hat dadurch die Bequemlichkeit, nicht viel Bargeld in seiner Wohnung aufheben zu müssen, beim Bezahlen von Rechnungen nicht in Wechselverlegenheiten zu kommen, keine Veruntreuung von seiten von Persönlichkeiten, welche er mit dem Bezahlen der Rechnungen beauftragt, befürchten zu müssen. Die Bank übernimmt dagegen die ihr so verursachte Mühe aus zwei Der eine Grund ist der, daß sie ziemlich sicher ist, ein Kunde, welcher mit ihr in laufender Rechnung und Scheckverkehr steht, werde sich ihrer auch bei für die Bank lohnenden Geschäften, beim Ankauf oder Verkauf von Wertpapieren, von Wechseln, von fremden Geldsorten bedienen; der zweite Grund ist der, daß der Bank, in deren Verwahrung die größeren Einnahmen des Kunden zu bleiben pflegen, erspart bleibt auf andere oftmals kostspielige Weise für einen stets vorhandenen Vorrat an barem Gelde zu sorgen. Die Bank schlägt wenigstens in Deutschland diese ihre Vorteile so hoch an. daß sie dem Kunden eine wenn auch nicht hochgegriffene Verzinsung des ihr anvertrauten Geldes gewährt, während die englischen Bankhäuser dieses nicht tun. Jedenfalls aber giebt die Bank ihrem Kunden von Halbjahr zu Halbjahr, am 1. Januar und am 1. Juli, einen Auszug seiner laufenden Rechnung, welcher den dem Italienischen entstammenden Namen Contocorrent (d. h. laufende Rechnung) führt, und von dessen Herstellung wir reden wollen. land ist dieselbe sehr einfach. Da keinerlei Zinsvergütung von seiten der Bank an den Kunden stattfindet, eine Zinsvergütung von seiten des Kunden an die Bank aber dadurch ausgeschlossen ist, daß die Bank keine Zahlung für den Kunden mehr leistet, sobald sein Guthaben bei ihr erschöpft ist, braucht am Ende des Halbjahrs nur die Summe der Auslagen von der Summe der Einlagen abgezogen zu werden, um das Schlußguthaben des Kunden zu ermitteln. Verwickelter ist die Herstellung des Contocorrentes in Deutschland bei gegenseitiger Zinsvergütung, und ein Beispiel soll uns dienen, die nötigen Erläuterungen beizufügen.

11] Siehe nächste Seite.

12] Die Bank stellt das Contocorrent auf den Namen des Kunden, und auf ihn beziehen sich die links und rechts oben angegebenen Wörter Soll (mitunter Debet) und Haben (mitunter Credit). Ersteres bedeutet die Schuld des Kunden an die Bank, letzteres sein Guthaben bei der Bank. Das Haben beginnt mit dem Saldo der letzten Rechnung, d. h. dem Guthaben, mit welchem das am Schlusse des ersten Halbjahrs ausgestellte

Haben

Laufende Rechnung swischen der Nn.-Bank und Herrn X. in Z.

Herr X. in Z.

Boll

|           |    |    |                     | Таве | Tage len | M            | <b>ح</b> |             |    |     |                           | Tage Zah- | Zah-<br>len | ¥            | ৰ    |
|-----------|----|----|---------------------|------|----------|--------------|----------|-------------|----|-----|---------------------------|-----------|-------------|--------------|------|
| Juli      | 20 | An | 5 An Bar erhalten   | 20   | 20       | 400          |          | Juli        | -  | Per | 1 Per Saldo letzter Rech- |           |             |              |      |
| August    | 14 | ŧ  | " Ankauf von Wert-  |      |          |              |          |             |    |     | ···· gunu                 |           |             | 586 65       | 65   |
|           |    |    | papieren            | 44   | 477      | 477 1083 25  | 25       | =           | 31 |     |                           |           |             |              |      |
| September | 9  | =  | Scheck Nr. 3816.    | 99   |          | 166 251 39   | 39       |             |    |     | papieren                  | 30        | 265         | 974 35       | 35   |
| Oktober   | ಣ  | :  | Scheck Nr. 3817     | 93   | 110      | 118 12       | 12       | September   | -  | 2   | Verschiedene Cou-         |           |             |              |      |
| £         | 2  | :  | Bar erhalten        | 95   | 285      | 300          | 1        |             |    |     | pons                      | 61        | 230         | 377 28       | 88   |
|           | 17 | Ξ  | Scheck Nr. 3818 107 | 101  | 88       | 81 90        | 06       | <b>F</b>    | 26 | 2   | " Wechsel auf A.&Co.      |           |             |              |      |
| Dezember  | 31 | =  | Kapitalsaldo von    |      |          |              |          |             |    |     | zum Einkassieren          | 86        | 344         | 400          | 1    |
|           |    |    | M. 565,75 180 1018  | 180  | 1018     |              |          | Dezember 29 | 53 | 2   | Verschiedene Cou-         |           |             |              |      |
| :         | 31 | 2  | Porto und Spesen.   |      |          | _            | 1 36     |             |    |     | ропв 179                  | 179       | 827         | 462 13       | 13   |
| :         | 31 | ŧ  | Saldo der Rech-     |      |          |              |          | =           | 31 | =   | Zahlensaldo zu 2%         |           | 471         | 67           | 2 61 |
|           |    |    | gunu                |      |          | 299          | Ι        |             |    |     |                           |           |             |              |      |
|           |    |    |                     |      | 2164     | 2164 2803 02 | 05       |             |    |     |                           |           | 2164        | 2164 2803 02 | 02   |
|           |    |    |                     |      |          |              |          | Januar      | -  | Sal | 1 Saldovortrag            |           |             | - 299        |      |

Contocorrent abschloß. Hätte sich damals eine Schuld des Kunden herausgestellt, was in dem Falle möglich ist, daß die Bank für den Kunden auch über sein Guthaben hinaus Zahlung leistet, ihm also, wie man sich ausdrückt, Kredit gewährt, so würde ein Saldo links im Soll den ersten Posten unter dem Datum des 1. Juli bilden. Die übrigen Posten im Haben bis zum 29. Dezember einschließlich bedürfen an dieser Stelle keine nähere Erklärung (das Wort Coupon wird uns in Nr. 17 beschäftigen). Ebenso verständlich sind die Posten im Soll bis zum 17. Oktober einschließlich. Addiert man die betreffenden Posten im Soll und im Haben:

| 400,    | 586,65  |
|---------|---------|
| 1083,25 | 974,85  |
| 251,89  | 377,28  |
| 118,12  | 400,    |
| 300,    | 462,13  |
| 81,90   | 2800,41 |
| 2234,66 | 2000,22 |

und zieht die kleinere Summe 2234,66 des Soll von der größeren 2800,41 des Haben ab, so bleibt ein Saldo im Haben von

$$2800,41 - 2234,66 = 565,75,$$

und diesen Betrag führt das Contocorrent im Soll unter dem 31. Dezember als Kapitalsaldo an. Wäre keinerlei Zinsvergütung ausbedungen, so wären von den 565,75 nur noch die im Soll unter dem 31. Dezember gebuchten 1,36 für Porto und Spesen abzuziehen, und der Rest mit 564,39 ware der für die nächste Rechnung vorzumerkende Saldo, der sogenannte Saldovortrag. Daß dem nicht so ist, beruht auf der Zinsvergütung, vermöge deren das Guthaben des Kunden sich um die im Haben unter dem 31. Dezember gebuchten 2,61 auf 567 erhöht und diese 567 erscheinen im Soll unter dem 31. Dezember als Saldo der Rechnung und ebenso unterhalb der abgeschlossenen Rechnung im Haben unter dem 1. Januar als Saldovortrag. sollte eigentlich erwarten, daß die Summe im Soll (ohne den letzten Saldoposten) mit 2236,02 von der Summe im Haben mit 2803.02 abgezogen würde und 567 als Rest erscheine. Tatsächlich macht man es auch so, aber eine das Abziehen fordernde Ungleichheit der beiderseitigen Summen soll vermieden werden. Die Rechnung soll bilanzieren, d. h. im Gleichgewichte stehen, mit gleichen Summen im Soll und im Haben endigen, und aus diesem rein formalen Grunde wird ein Saldo der Rechnung auf der einen Seite (in unserem Beispiele links) addiert, welches nach abgeschlossener Rechnung auf der anderen Seite (in unserem Beispiele rechts) als Saldovortrag erscheint. Die Anerkennung des Saldovortrags von seiten des Kunden schafft die gesicherte Grundlage für die künftigen Geschäftsbeziehungen.

13] Wir haben nunmehr der Zinsberechnung im Contocorrente uns zuzuwenden. Der Kunde erhielt am 5. Juli M 400 als Barzahlung. Er hat sie dem entsprechend bis zum letzten Dezember zu verzinsen. Deren Verzinsung beginnt indessen erst am 6. Juli. Laut Nr. 8 wäre die Anzahl der Tage

$$\frac{81}{XII} - \frac{6}{VII} = \frac{25}{V} = 175 = 180 - 5.$$

Nun ist es vollständig gleichgültig, ob der Kunde der Bank den Zins für 175 Tage vergütet oder ob er seine Zinsvergütung auf 180 Tage ausdehnt unter Rückvergütung des Zinses für 5 Tage oder für so viele Tage als vom 1. Juli bis zum 5. Juli einschließlich gezählt werden. Dem entsprechend wird für die am 14. August ausgelegten M 1083,25 der Zins für 180 Tage vergütet unter Rückvergütung des Zinses für 44 Tage, welche vom 1. Juli bis zum 14. August einschließlich gezählt werden. So in allen anderen Fällen, im Soll sowohl als im Haben. Dadurch ist die mit dem Worte Tage überschriebene Kolumne erklärt, und nur darauf ist vielleicht aufmerksam zu machen, daß im Haben bei dem unter dem 31. Juli gebuchten Posten 30 Tage und nicht deren 31 angegeben sind, weil eben (wie in Nr. 8 auseinandergesetzt wurde) der 31. oder letzte Juli rechnungsmäßig nur als 30. Tag des Monats gezählt werden kann. Der Zins wird gewonnen, indem man Kapital und Tag multipliziert und ihr Produkt wiederholt mit einem Zinsfaktor multipliziert, welcher ein echter Bruch ist, dessen Nenner mit dem bedungenen Zinsfuß sich ändert, aber in allen Fällen ein Vielfaches von 100 ist. Das Produkt aus Kapital, Tage und  $\frac{1}{100}$  ist das, was man in der mit dem Worte Zahlen überschriebenen Kolumne liest. Beispielsweise ist  $\frac{5 \cdot 400}{100} = 20$ ,  $\frac{44 \cdot 1083,25}{100} = 476,63$ , wofür 477 geschrieben wird u. s. w. Bei dem Saldo letzter Rechnung mit 586,65 ist weder die Kolumne Tage noch die Kolumne Zahlen ausgefüllt, weil diese Summe von der Bank ohne jede Rückvergütung während 180 Tagen Hundertachtzigtägige Verzinsung hat verzinst werden muß. also die Bank für die im Haben enthaltene Gesamtsumme von 2800,41, der Kunde für die im Soll enthaltene Gesamtsumme

von 2234,66 zu leisten oder unter Wettschlagung gleicher Beträge hat die Bank den Kapitalsaldo von 565,75 während 180 Tage zu verzinsen, was der Zahl  $\frac{180 \cdot 565,75}{100} = 1018,35$  entspricht, wofür im Soll im ersten unter dem 31. Dezember gebuchten Posten 1018 steht. Wiewohl diese Zahl 1018 sich links beim Soll findet, hat der Kunde sie zu fordern ebenso wie die anderen ebendort befindlichen Zahlen 20, 477 u. s. w. Ihre Gesamtsumme 2164 ist das Guthaben des Kunden. Die beim Haben gebuchten Zahlen 292, 230, 344, 827 mit der Gesamtsumme 1693 kann die Bank als ihr Guthaben wettschlagen, und bringt sie 1693 durch Addition von 471 zum Bilanzieren mit 2164, so steht jetzt mit Fug und Recht der Zahlensaldo 471 unter dem 31. Dezember im Haben des Kunden. Die Bank verzinst nach einem mit dem Kunden vereinbarten niedrigen Zinsfuß, z. B. von  $2\frac{0}{0}$ . Da bei  $4\frac{0}{0}$  der Zinsfaktor  $\frac{1}{9000}$  war (Nr. 9), so ist bei  $2\frac{6}{0}$  der Zinsfaktor  $\frac{1}{18000}$ . Mit  $\frac{1}{100}$  ist schon bei Bildung der Zahlen multipliziert, mithin ist nur noch der Faktor 1/180 zu berücksichtigen, oder 1/180 des Zahlensaldo, beziehungsweise  $\frac{471}{180} = 2,61$  ist das Zinsguthaben des Kunden. endlich werden auch die letzten mit M und S überschriebenen Kolumnen durch Hinzufügung des letzten Posten im Soll (Saldo der Rechnung 567.—) zum Bilanzieren gebracht und derselbe Posten dient, wie in Nr. 12 gesagt wurde, als Saldovortrag im Haben des Kunden zur Eröffnung der neuen Rechnung. sich ein Zahlensaldo zu Lasten des Kunden, also in dessen Soll ergeben, so tritt ein höherer Zinsfuß, meistens von 5% ein. Bei größeren Schwankungen im allgemeinen Geldstande wird mitunter innerhalb des Halbjahres, über welches sich das Contocorrent erstreckt, der zu Grund liegende Zinsfuß herüber und hinüber geändert, wodurch die Zinsberechnung Darüber handelt z. B. Eduard Grohumständlicher wird. mann, Zweierlei Zinsfuß und Zinsfußwechsel im Contocorrent (Verlag der Handelsakademie Leipzig, Dr. jur. Ludwig Huberti).

14] Die Art der Zinsberechnung, welche wir hier auseinandergesetzt haben, heißt retrograde Zinsberechnung, weil sie auf den Anfangstermin des im Contocorrent berücksichtigten Zeitraums zurückgeht. Es böte keine besondere Schwierigkeit, eine von dem wirklichen Datum der Ein- und der Auszahlungen fortschreitende progressive Zinsberechnung eintreten zu lassen. Im Soll würde neben die am 5. Juli bar erhaltene M 400 in die Kolumne Tage 175, in die Kolumne Zahlen 700

zu schreiben sein; neben die am 14. August zum Ankaufe von Wertpapieren angelegte  $\mathcal{M}$  1083,25 käme in die Kolumne Tage 136, in die Kolumne Zahlen 1473 u. s. w. Im Haben würde neben dem Saldo letzter Rechnung von  $\mathcal{M}$  586,65 in der Kolumne Tage 180, in der Kolumne Zahlen 1056 stehen u. s. w. Die sämtlichen Zahlen wären

| im Soll: | 700  | und   | im | Haben: | 1056  |
|----------|------|-------|----|--------|-------|
|          | 1473 |       |    |        | 1462  |
|          | 287  |       |    |        | 449   |
|          | 103  |       |    |        | 376   |
|          | 255  |       |    |        | 5     |
| _        | 60   | Summe | im | Haben: | 3348. |

Summe im Soll: 2878

Der Überschuß der Summe im Haben über die Summe im Soll wäre 3348 - 2878 = 470 mit nicht nennenswertem Unterschiede gegen das vorhin erhaltene Zahlensaldo 471. Dabei ist nicht zu verkennen, daß der retrograden Zinsrechnung eine gewisse Künstlichkeit anhaftet. Sie muß andere Vorzüge besitzen, welche bei ihrer Einführung den Ausschlag gaben, und diese bestehen in folgendem. Je bedeutender die Bank ist, ie weiter der Kreis ihrer Kunden sich ausdehnt, um so schwerer ist die Arbeitslast zu bewältigen, welche die Ausfertigung der Contocorrente am Schlusse eines jeden Halbjahres dem Bankpersonale Man begrüßt deshalb freudig jede Möglichkeit, die Arbeit schon früher vorzubereiten, und diese gewährt die retrograde Zinsberechnung. Die beiden Kolumnen "Tage" und "Zahlen" können sofort beim ersten Eintragen eines Postens ausgefüllt werden und sie stehen alsdann jederzeit zum Gebrauche bereit, wenn das Contocorrent für den betreffenden Kunden ausgefertigt werden soll, sei es das regelmäßige Halbjahrscontocorrent, sei es ein außerordentliches Contocorrent, dessen Notwendigkeit bei dem durch den Tod oder durch irgend welche andere Beweggründe hervorgerufenen plötzlichen Abbruch der laufenden Rechnung zwischen einem Kunden und der Bank eintreten kann. Dem Begriffe nach am Einfachsten, aber rechnungsmäßig sehr umständlich ist eine staffelförmige Zinsberechnung, welche jede Veränderung im Soll oder Haben zu neuer Zinsberechnung bis zum Zeitpunkte der nächsten Veränderung ausnutzt.

15] In unserem Mustercontocorrente (Nr. 11) kommt im Haben unter dem 31. Juli ein Posten "Verkauf von Wertpapieren", im Soll unter dem 14. August ein Posten "Ankauf von Wert-

papieren" vor. Beide beziehen sich auf Schulden von Gemeinwesen. Wenn ein Gemeinwesen (eine politische oder konfessionelle Gemeinde, ein Verband von Gemeinden, eine Provinz, ein Staat) zu irgend einem Zwecke Geld aufzunehmen in der Lage ist, so übersteigt die in Anspruch genommene Summe in den meisten Fällen die Leistungsfähigkeit auch der allergrößten Banken. Eine Bank oder häufiger eine Vereinigung von Banken, ein sogenanntes Konsortium, übernimmt zwar der Regel nach die Verpflichtung, die von dem Gemeinwesen beanspruchte Summe zu liefern, wendet sich aber alsdann an das große Publikum, sofern das Gemeinwesen nicht vorgezogen hat, selbst diesen Schritt zu tun. Bei allen Anlehen von Gemeinwesen, die man kurzweg Anlehen zu nennen pflegt, handelt es sich also in letzter Linie um die Eröffnung einer Subskription, sei es mit sei es ohne vorhergegangene Submission. In Frankreich wurde 1854 bei Gelegenheit des Krimkrieges unter Kaiser Napoleon III. der erste Versuch mit unmittelbarer Subskription gemacht, welcher glänzend gelang. Andere Staaten folgten nach. Immerhin gehört ein großes Gemeinwesen mit fest begründetem Kredit dazu, und ein Wagnis bleibt die Subskription immer. In manchen Staaten hat man sie durch ein drittes Verfahren ersetzt, durch freihändigen Verkauf neu gedruckter Wertpapiere, welche einem früher schon in das große Publikum gedrungenen Anlehen sich anschließen und insofern keine neue Gattung von Anlehen darstellen. Auch diese Begebungsweise hat den gut begründeten Kredit des geldbedürftigen Staates zur Voraussetzung, da das Anschließen neuer Schuldscheine an früher bestehende eine besondere Sicherung sei es der früheren, sei es der späteren Schuld durch Festlegung bestimmter Einnahmequellen zu ihren Gunsten unmöglich macht. Zwischen der unmittelbaren Subskription und der Submission ist ein wesentlicher Unterschied. Bei iener bestimmt das Gemeinwesen, unter welchen Bedingungen es das Anlehen herausgeben, emittieren, will, und eine Änderung an den Emissionsbedingungen ist nicht möglich, nachdem die Aufforderung zur Subskription ergangen ist. Bei der Submission wendet sich das Gemeinwesen an die Banken und fordert sie auf, die Bedingungen zu nennen, unter welchen sie das Anlehen zu übernehmen gedenken. Man unterscheidet dabei abermals zwischen bedingter und unbedingter Submission. Bei der ersteren wendet sich das Gemeinwesen an eine größere oder kleinere Anzahl ihm als gut fundiert und vertrauenswürdig be-

Dr. & Vol. 18 2.

kannter Banken und bindet sich soweit, daß es sich verpflichtet, das günstigste Anerbieten, welches zu einem angegebenen Zeitpunkte ihm gemacht ist, anzunehmen. Bei der letzteren hat jede Bank das Recht, ein Anerbieten einzureichen, und bei dem möglicherweise sehr verschiedenen Grade der Zuverlässigkeit der ein Gebot einreichenden, submissionierenden Banken muß das Gemeinwesen sich die Entscheidung darüber vorbehalten, ob es überhaupt eines der ihm zu einem angegebenen Zeitpunkte gemachten Anerbieten, und welches derselben es annehmen will.

Zweierlei ist allerdings auch bei dem Submissionsverfahren, bei dem bedingten wie bei dem unbedingten, schon in der Aufforderung zur Submission enthalten: die Höhe des aufzunehmenden Anlehenbetrags und der Zinsfuß, zu welchem es verzinst werden will. Letzterer ist bis zu einem gewissen Grade Modesache. Bald ist im großen Publikum, auf welches es schließlich bei der, sei es von dem Gemeinwesen selbst, sei es von den Banken, welche den Zuschlag des Anlehens erhalten haben, zu eröffnenden Subskription doch ankommt, dieser Zinsfuß, bald jener der beliebtere. Meistens hängt die Beliebtheit von der dermaligen Höhe der durchschnittlich gewährten Verzinsung ab, welche keineswegs mit dem Anlehenzinsfuß in vollständiger Übereinstimmung zu sein braucht, da die Ungleichheit durch den Kurs des Anlehens aufgehoben wird.

16] Wir haben den Ausdruck Kurs, dessen wir uns soeben bedienten, näher zu erläutern. Ein Wertpapier von der Art der Anlehenscheine ist seiner Bedeutung nach nichts anderes als ein über eine gewisse Summe ausgestellter Schuldschein des Gemeinwesens, und diese immer in runden Zahlen auftretende Summe ist der Nennwert des Anlehenscheins. In Deutschland gibt es solche Anlehenscheine zu M. 1000, zu M. 500, zu M. 200, auch der Nennwert von M. 300, von M. 150 kommt bei älteren Emissionen vor. Will man aber ein solches Wertpapier kaufen oder verkaufen lassen, was in bestimmten mit dem Namen Börse bezeichneten Räumen zu geschehen pflegt, so ist der Preis nur in den allerseltensten Fällen genau dem Nennwerte gleich. Statt dessen tritt ein fortwährend der Änderung unterworfener Umlaufwert ein, der meistens prozentual zu dem Nennwerte angegeben wird, und diese prozentuale Angabe heißt Kurs (oder in der Schreibweise des Börsengesetzes Cours). In bestimmten Zeiträumen wird der jedesmalige Kurs von den damit beauftragten Börsenbehörden aufgeschrieben und zur öffentlichen Kenntnis gebracht. Der

Abdruck dieser Aufzeichnungen bildet das sogenannte Kurs-Die Gründe der Kursveränderung können mancherlei sein. Anlehen verschiedener Gemeinwesen geben in ihrem Kurse Verhältniszahlen für das Zutrauen, welches man der Zahlungsfähigkeit und Zahlungswilligkeit der Gemeinwesen entgegenbringt. Von Einfluß ist ferner, ob das Anlehen nur an wenigen oder an mehreren Börsen Gegenstand des Handels bildet, ob es unstatthaft, statthaft oder gar geboten ist, Mündelgelder in Wertpapieren der genannten Art anzulegen. Von Einfluß ist Geldmangel und Geldüberfluß, d. h. ob im Augenblick, sei es durch Ausgaben für sonstigen Handel und Industrie, sei es durch ängstliches Aufbewahren, dem Börsenpublikum größere Vorräte an barem Gelde entzogen werden, oder ob sie ihm zuströmen: Geldmangel bringt ein Fallen, Geldüberfluß ein Steigen der Kurse hervor. Des weiteren bringt jedes politische Ereignis, aber auch jedes Naturereignis, welches auf die Einnahmen oder auf die Ausgaben des betreffenden Gemeinwesens einen günstigen oder einen ungünstigen Einfluß zu üben imstande ist, den Kurs der von jenem Gemeinwesen ausgegebenen Anlehen zum Steigen oder Fallen. Innerhalb der Anlehen, welche das gleiche Gemeinwesen ausgegeben hat, gehört deren Zinsfuß der wichtigste Anteil an der Kursgestaltung. Wenn beispielsweise das Deutsche Reich ein 3 prozentiges und und ein 3prozentiges Anlehen ausgegeben hat, und wenn am gleichen Börsentage der Kurs des einen 102,10, der des anderen 91,90 war, so ist das so zu verstehen: Für M. 1000 Nennwert des ersten Anlehens zahlt das Deutsche Reich jährlich M. 35 Zins, für M 1000 Nennwert des zweiten Anlehens jährlich nur M. 30 Zins. Um mehr Zins zu erhalten, muß man billigerweise mehr Kapital anlegen, und in der Tat muß im ersteren Falle M. 1021, im zweiten Falle M. 919 für jenen Zinsgenuß verausgabt werden. Man sollte einen noch größeren Kursunterschied erwarten. Aus dem Verhältnisse 30:35 = 919: 1072.17 würde ein Preis von M 1072.17 für M 1000 Nennwert des 3\frac{1}{9} prozentigen Reichsanlehens oder ein Kurs von 107,20 sich herausrechnen. Weshalb wird er nicht gezahlt? Wir stehen hier vor dem, was wir (am Ende von Nr. 15) die größere oder kleinere Beliebtheit dieses oder jenes Zinsfußes nannten, und was wohlbegründet ist. Jedes Gemeinwesen, welches eine Schuld aufnimmt, pflegt sich das Recht vorzubehalten, dieselbe zum Nennwerte wieder heimzuzahlen, und diese drohende Heimzahlung verhindert, daß der Kurs sich hoch über

den der Gleichheit mit dem Nennwerte d. h. über den Parikurs oder den Kurs von 100 erhebe; darin daß der Zins des  $3\frac{1}{9}$ % Reichsanlehens zu 102,10 im Verhältnisse etwas beträchtlicher ist als der Zins des 3% Reichsanlehens zu 91,90 sieht der Besitzer eine gewisse Schadloshaltung gegenüber von dem durch ihn bei etwaiger Kündigung zur Heimzahlung zu erleidenden Verlust, aber nur so lange dieser Verlust sich in mäßigen Grenzen hält. Bei dem Steigen des  $3\frac{1}{3}$ % Anlehens wächst daher die Neigung sich desselben zu entledigen, und diese Verkaufslust drückt wieder auf den Kurs. So verhält es sich in allen Fällen, und deshalb können wir jetzt Nr. 15 dahin ergänzen, man wähle den Zinsfuß eines neu zu emittierenden Anlehens meistens so, daß mit Rücksicht auf die dermalige Durchschnittshöhe der zu gewährenden Verzinsung der Ausgabekurs nicht weit vom Parikurse sich zu entfernen hat, weder nach oben noch nach unten. Ein Ausgabekurs hoch über Pari schreckt den Käufer ab, ein solcher tief unter Pari legt dem das Anlehen ausgebenden Gemeinwesen zu große Opfer bei Heimzahlung der Schuld auf. Das Konsortium, welches bei der Submission den Zuschlag erhalten hat, wird diese Vorschriftsmaßregeln ebenso beachten wie das Gemeinwesen, und wenn es seinerseits eine Subskription auf das Anlehen eröffnet, für dessen Unterbringung es die Bürgschaft übernommen hat, wird es selbstverständlich den Emissionskurs etwas höher ansetzen als den Submissionskurs aber in den meisten Fällen nur unbedeutend höher.

17] Das Kursblatt, welchem wir den Kurs des  $3\frac{1}{2}$ % und des  $3\frac{0}{0}$  Deutschen Reichsanlehens entnommen haben, enthält denselben in folgender Form:

3½ Deutsche Reichsanleihe 1/4. 10 102,20 P. 102,10 G. 3 ,, 1/4. 10 91,90 bz.

Die Bedeutung der von uns noch nicht benutzten Abkürzungen ist zu erläutern. Die bei beiden Anlehen wiederkehrenden Zahlen 1/4. 10 bedeuten die Zinstermine. Wie jeder Schuldner sich bei gegen Zinsvergütung vorgestreckten Darlehen verpflichten muß, den Zins pünktlich an vorausbestimmten Tagen zu zahlen, ebenso trifft das Gemeinwesen, welches ein Anlehen aufnimmt, die gleiche Verpflichtung. An bestimmten Tagen, meistens alle Halbjahre, wird der Zins für den eben abgelaufenen Zeitraum bezahlt, bei dem Deutschen

4.1.

Einfacher Zins.

Reichsanlehen am 1. April  $\left(\frac{1}{|X|}\right)$  und 1. Oktober  $\left(\frac{1}{|X|}\right)$  jedes Freilich kann das Reich nicht wie ein gewöhnlicher Schuldner zu jedem Gläubiger hinschicken, ihm den fälligen Zins einzuhändigen, schon aus dem Grunde, daß Name und Wohnort der Gläubiger in der Mehrzahl der Fälle unbekannt sind. Die Anlehenscheine können allerdings auf Namen ausgestellt werden, und müssen diese Form annehmen, wenn sie zur Anlage von Mündelgeldern dienen, aber das umständliche Verfahren, welches bei der Überschreibung auf andere Namen eingehalten werden muß, und welches bei Mündelgeldern die Sicherheit der Anlage zu einer nahezu unbedingten macht, hemmt die Möglichkeit raschen und ungehinderten Verkaufs. Dieser hinwiederum ist durch die Inhaberpapiere (titres au porteur) gewährleistet, welche von Hand zu Hand gehen, ohne daß die Ausgabestelle des Anlehens davon unterrichtet wird. Der weitaus größte Betrag jedes Anlehens ist in Gestalt solcher Inhaberpapiere untergebracht, dem Inhaber liegt es also ob, sich am Verfalltage der Zinsen zum Empfange derselben zu melden. Um die bei möglicherweise rasch wechselndem Besitze bis zur Unmöglichkeit sich steigernde Schwierigkeit der Kontrollierung, ob der Zins für den einzelnen Anlehenschein schon bezahlt ist oder nicht, zu umgehen, sind jedem Anlehenschein gedruckte Zinsabschnitte beigefügt, auf welchen angegeben ist, daß an dem und dem Tage die und die Summe als Zins für den die und die Nummer tragenden Anlehenschein bezahlt sei. Zinsabschnitt wird zur Verfallzeit abgeschnitten, woher sein deutscher Name und ebenso sein noch gebräuchlicherer Fremdname Coupon (von couper = abschneiden) abstammt, und er wird bei gleichfalls auf dem Zinsabschnitt genannten Zahlungsstellen zur Einlösung vorgelegt. Zu den Zahlungsstellen gehören der Regel nach die Banken, welche die Ausgabe des Anlehens seiner Zeit vermittelten, und welche für die Einlösung eine gewisse Vergütung von etwa  $\frac{1}{2}$ % von der Kasse, welcher eigentlich die Zinszahlung oblag, empfangen. Nun sind noch P., G. und bz. zu erklären. P. wird als Papier gelesen, G. als Geld, bz. als bezahlt; anstatt P. findet sich auch wohl B. mit der Aussprache Brief. Ist ein Kurs als Papier oder Brief bezeichnet, so ist die Meinung die, es seien zu diesem Kurse Verkaufswillige an der Börse gewesen. aber kein Käufer, der so viel habe zahlen wollen. Geld bei einem Kurs will sagen, es seien zu diesem Kurs Kaufwillige an der Börse gewesen, aber kein Verkäufer, der sich an dem Gebote hätte genügen lassen. Der Papierkurs oder Briefkurs ist dementsprechend immer höher als der nicht selten bei dem gleichen Wertpapier angegebene Geldkurs. Bezahlt endlich bedeutet, daß zu eben jenem Kurse Geschäfte abgeschlossen wurden.

18] Wollen wir an einem bestimmten Beispiele zeigen, wie die Rechnung für den Kunden gestellt wird, so mögen am 1. November  $\mathcal{M}$  4000 der 3% Deutschen Reichsanleihe zum Kurs von 91,90 in seinem Auftrage gekauft worden sein. Die Rechnung lautet:

| 3 % Deut |               |            |            |     |      |      |     |     |     |   |   |  |          |
|----------|---------------|------------|------------|-----|------|------|-----|-----|-----|---|---|--|----------|
| Zins vom | $\frac{1}{X}$ | bi         | 8 Z        | um  | 1 -X | ST ( | (81 | Τŧ  | ıge | ) |   |  | 10,35    |
| Stempel  |               |            |            |     |      |      |     |     |     |   |   |  | ,80      |
| Courtage |               |            |            |     |      |      |     |     |     |   |   |  |          |
| Porto    | ٠.            | •          |            |     |      |      |     |     |     |   |   |  | ,80      |
| 1 % Prov | isi           | o <b>n</b> | <b>VOI</b> | ւ 3 | 680  | 3,3  | 5   | • ' |     |   | • |  | 4,60     |
|          |               |            |            |     |      |      |     |     |     |   |   |  | 3694,55. |

Der erste Posten von 3676 bedarf keiner weiteren Erläuterung, wohl aber der zweite von 10.35. Wir sahen (Nr. 17), daß ein halbjähriger Zinsabschnitt am 1. Oktober losgetrennt wurde. Der nächste Zinsabschnitt lautet auf den 1. April und wird von dem dermaligen Besitzer der Anlehnsscheine los-Bei iedem Besitzwechsel getrennt und eingewechselt werden. innerhalb der Zwischenzeit ist der Käufer verpflichtet, dem Verkäufer den Zins für den Nennwert vom 1. Oktober bis zum Lieferungstage einschließlich zu vergüten. Im gegenwärtigen Falle erstreckt sich diese Zeit auf 31 Tage und M. 4000 während 31 Tage zu  $3\frac{3}{5}$ % tragen  $\mathcal{M}$  12,40 Zins. Davon  $\frac{1}{6}$ mit M. 2.07 abgezogen bleiben M. 10,33, statt welcher M. 10,35 in Rechnung gestellt werden. Die weiteren in der Rechnung vorkommenden Posten betreffen sogenannte Spesen. Von der aus M 3676 und aus M 10,35 gebildeten Summe von M. 3686,35 beansprucht die Bank, durch welche das Geschäft ausgeführt wurde, einen Provision genannten Besorgungslohn von  $\frac{1}{8}$ %, der sich auf  $\mathcal{M}$  4,61 beläuft, statt welcher  $\mathcal{M}$  4,60 in Rechnung gestellt werden. Wir haben hier den geringsten Provisionssatz angenommen, der irgend bezahlt wird. In vielen Fällen berechnen die Banken  $\frac{1}{6}$ , auch wohl  $\frac{1}{4}$ % Provision. Mit dem Worte Courtage bezeichnet man die dem Kursmakler, welcher allein berechtigt ist an der Börse den Kauf zu vermitteln, zu zahlende Gebühr. Sie beläuft sich auf  $\frac{1}{2}$ % des Nennwertes der gekauften oder verkauften Wertpapiere, in unserem Falle auf  $\frac{1}{2}$ % von  $\mathcal{M}$  4000 mit  $\mathcal{M}$  2. Über den Posten Porto mit 80  $\mathcal{A}$  brauchen wir nichts zu bemerken, wohl aber über den Posten Stempel mit 80 A. In vielen Staaten, auch in Deutschland, müssen Wertpapiere, die dem Verkehre ausgesetzt sind, gestempelt sein, und dieser wenn einmal aufgedruckte dann ein für allemal dem betreffenden Wertstücke anhaftende Stempel ist die Quittung für eine erhobene Umlaufssteuer. Sie kehrt auf den Rechnungen von der Art derer, mit welchen wir uns im Augenblicke beschäftigen, nicht wieder. Ferner darf aber kein Ankauf oder Verkauf von Wertpapieren ohne ihn beglaubigenden Schlußschein stattfinden, der mit einer Stempelmarke im Betrage eines Bruchteiles des genannten Kaufpreises versehen ist, und zwar wird bei Berechnung des Stempels jedes angefangene Tausend (in Mark) für voll gerechnet. Dieser Stempel ist auf unserer Rechnung gemeint, und seine Höhe von 80 A rechtfertigt sich dadurch. daß der reine Kaufpreis von M. 3676 zu M. 4000 aufgerundet werden muß, wovon alsdann  $\frac{1}{5}$ %, oder 20 % von je M 1000, die berechneten 80  $\lambda$  liefern. Der Stempelbetrag von  $\frac{1}{5}$ % bildet die Regel. Für Aktien (Nr. 20) sowie für alle ausländische Städteobligationen und dergleichen wird der Stempel mit 30/00 erhoben, für Aktien von Montanaktiengesellschaften mit  $10^{\circ}_{00}$ . Als Ausnahme ist zu bemerken, daß der An- und Verkauf von Coupons und Dividendenscheinen (vergl. Nr. 20) stempelfrei ist.

19] Es wird nicht unangemessen sein, auch über die bei dem An- und Verkaufe anderer Wertpapiere vorkommenden Rechnungen Einiges zu sagen. Ausländische Staatspapiere sind selbstverständlich über Beträge in den dort geltenden Geldeinheiten ausgestellt. Solches fremde Geld in gemünzten Stücken oder als Papiergeld ist selbst einem Kurs unterworfen. Die Rechnung würde aber in unerträglicher Weise verwickelt, wollte man bei jedem Geschäfte mit ausländischen Werten erst einen Kurs des Nennwertes als solchen, dann einen Kurs des betreffenden Anlehens berücksichtigen. Zur Vermeidung dieser Weitläufigkeit ist man übereingekommen, einfache Umrechnungssätze ausländischer Geldsorten zu benutzen, welche von dem tatsächlichen beim Wechseln von Geldstücken auftretenden Werte sich recht erheblich unterscheiden können. Dieser Unterschied macht sich in dem Kurs des Wertpapieres bemerklich

(vergleiche Nr. 26). So ist beispielsweise ein österreichischer Gulden etwa M. 1,70; der Umrechnungssatz nimmt ihn, sofern die Auszahlung der Zinsen in Gold zugesichert ist, zu M. 2, einem Verhältnisse, welches der Wahrheit entsprach, als Deutschland und Österreich in einer Münzkonvention vereinigt waren und aus der gleichen Menge Silber 2 deutsche Taler oder 3 österreichische Gulden geprägt wurden, sonst zu M. 1,70. Bei anderen Geldsorten wird ähnlicherweise ein festes Verhältnis angenommen. Die wichtigsten Umrechnungsarten sind

| 7 | Gulden (süddeutsch)                                | == | M  | 12    |
|---|----------------------------------------------------|----|----|-------|
|   | Gulden (österreichisch Gold)                       |    |    |       |
| 1 | Gulden (österreichische oder holländische Währung) | =  | M. | 1,70  |
|   | österreichisch-ungarische Krone                    |    |    |       |
| 1 | Franc oder 1 Lire oder 1 Peseta oder 1 Leu         | _  | Ą  | 80    |
| 1 | alter russischer Goldrubel                         | =  | M. | 3,20  |
| 1 | amerikanischer Dollar                              | =  | M  | 4,20  |
| 1 | Pfund Sterling                                     | _  | M  | 20.40 |

Die Umrechnungssätze dienen in gleicher Weise bei der Berechnung des Wertes der Staatspapiere wie anderer in jenen Geldsorten ausgestellter Wertpapiere, sowie deren Zinsen. Einige Beispiele mögen genügen. Der österreichische Staat war Ausgeber zahlreicher ungemein verschiedener Anlehen. Im Jahre 1868 wurden einesteils die damals in Silber, anderenteils die damals in Papiergeld verzinslichen Anlehen durch das sogenannte Unifikationsgesetz verschmolzen und eine 5% Silberrente nebst einer 5 % Papierrente gebildet, deren Coupons in Silber, beziehungsweise in Papiergeld einzulösen zugesagt wurde, und für welche die Gesamtmonarchie Österreich-Ungarn Gleichzeitig wurden die Coupons beider Gattungen mit einer Couponsteuer von 16 % belegt, deren Betrag beim jedesmaligen Einzug eines Coupons vorweggenommen wird. Nun sind 16 % von 5 soviel wie  $\frac{4}{5}$ , und  $5 - \frac{4}{5} = 4\frac{1}{5}$ . Durch Abzug der Couponsteuer verwandelt sich also das dem Namen nach mit 5% verzinsliche Wertpapier in ein tatsächlich mit  $4\frac{1}{5}\%$  verzinsliches. Daher die  $4\frac{1}{5}\%$  Österreichische Silberrente und Papierrente, wie sie im Kursblatte mit 101,50 und 101,70 (ein rein zufälliger Unterschied, da österreichisches Silber- und Papiergeld vollständig gleichen Wert haben) notiert sind. Zinstermine der Silberrente sind 1. Januar und 1. Juli. seien 5000 Gulden Silberrente am 25. Mai zu 101,50 verkauft. Die Rechnung sieht so aus:

| 41 % Österreichische Silberrente fl. 5000 zu 101,50               | ж я<br>8 <b>627,5</b> 0 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Zins vom $\frac{1}{I}$ bis zum $\frac{26}{V}$ (145 Tage)          | 143,80                  |
|                                                                   | 8771,30                 |
| $\frac{1}{8} \%$ Provision von 8771,30 $\mathcal{M}$ 10,95        |                         |
| Courtage 5,—                                                      |                         |
| Stempel 1,80                                                      |                         |
| 1/2 %       Provision von 8771,30       M. 10,95         Courtage | 20,55                   |
| <del></del>                                                       | 8750,75                 |

Es leuchtet ein, daß beim Verkauf von Wertpapieren die Spesen vom Erlös abgezogen werden müssen. Andere Österreichische, beziehungsweise Ungarische Staatspapiere sind die Österreichische 4% Goldrente mit einem Kurs von 103, die Ungarische 4% Goldrente mit einem Kurs von 101,80, die Ungarische 4% Kronenrente mit einem Kurs von 98,40, wenn wir die Kurse einem und demselben Kursblatte entnehmen. Diese drei Anlehen unterscheiden sich teils durch die dafür haftenden Staatsteile, teils durch die Art der Zinszahlung. die Österreichische Goldrente haften alle im österreichischen Reichsrat vertretenen Königreiche und Länder, ausgeschlossen sind also Ungarn, Siebenbürgen und Kroatien, und diese Länder wieder haften für die Ungarische Goldrente und Kronenrente. Die Coupons der Österreichischen Goldrente werden in Gold eingelöst und zwar an den deutschen Zahlungsstellen so eingelöst, daß 40 Gulden = 81 M, an den französischen Zahlungsstellen so, daß 40 Gulden = 100 Franks sind. Das gleiche Einlösungsverhältnis gilt für die Coupons der Ungarischen Goldrente, wird aber durch eine anhaftende Bedingung zu gunsten der Besitzer etwas verändert. Es gibt nämlich auch englische Zahlungsstellen, an welchen das Verhältnis 40 Gulden = 4 Pfund Sterling eingehalten wird, und das Ungarische Finanzministerium hat die Verpflichtung übernommen, die Zahlung der Coupons über das angegebene Wertverhältnis in Mark und Franks hinaus zu gewähren, wenn der Wechselkurs auf London es so mit sich bringt. Wir kommen in Nr. 26 darauf zurück und begnügen uns hier mit der Bemerkung, daß dieser Bestimmung zufolge 40 Gulden bald mit M 81,68, bald etwas höher, bald etwas niedriger eingelöst zu werden pflegen. Die Coupons der Ungarischen Kronenrente sind außerhalb Österreich zum jeweiligen Wiener Wechselkurs zahlbar. Ähnlicherweise wie in Österreich erfolgt auch in Italien ein Abzug bei der Auszahlung der Zinsabschnitte, der zur Zeit 20% beträgt. An Deutschen Börsen

wird der abgeminderte Zins schon bei der Berechnung von Zwischenzins berechnet, und demzufolge werden die mit der Couponsteuer belegten 3 % Papiere als 2,4 % Obligationen bezeichnet.

20] Wenn wir in Nr. 15-19 von den Geldbedürfnissen von Gemeinwesen und von den Anlehen, mittels deren diese sie decken, zu sprechen hatten, so gibt es auch Gemeinschaften, welche auf Gelderwerb gerichtet sind, und deren Entstehung und Fortdauer zu mancherlei Börsengeschäften und demzufolge zu mancherlei Berechnungen Anlaß geben. Unsere Leser erraten, daß wir von den Aktiengesellschaften reden. Diese bilden sich in der fast ausnahmslosen Regel so, daß zum Zwecke eines bestimmten Erwerbsbetriebes, zu welchem größere Geldmittel erforderlich sind, Anteilscheine ausgegeben werden, deren Erlös die Gesellschaftskasse bildet, welche aber, wenn einmal vorhanden, zu Inhaberpapieren werden, die börsenmäßig von Hand zu Hand gehen. Die Anteilscheine heißen Aktien (französisch action, englisch share). Die Erwerbsbetriebe sind von der allerverschiedensten Art. Es gibt Aktiengesellschaften zum Bau und Betriebe von Eisenbahnen und sonstigen Transportmitteln, von Bergwerken (sogenannte Montanaktiengesellschaften), von Es gibt ferner Aktiengesellschaften, welche den eigentlichen Geldverkehr zu vermitteln wünschen, und welche bald Hypothekenbanken gründen, deren Geschäftszweig auf die Belehnung von Liegenschaften sich beschränkt, bald Kreditbanken oder Banken schlechtweg, denen diejenigen Aufgaben obliegen, von welchen wir schon wiederholt unter dem Namen Bank zu Endlich gibt es auf Aktien gegründete Verreden hatten. Die Verwaltung der Aktiengesellsicherungsgesellschaften. schaften ist wie ihre Gründung an gesetzliche Vorschriften geknüpft. Zu diesen gehört allerorten die Verpflichtung jährlicher Rechnungsablage vor der sogenannten Generalversammlung der Aktionäre, welche sodann über den Reingewinn des verflossenen Jahres verfügt und dadurch bestimmt, welche Summe aus dem Reingewinne zu Reservefonds zurückzulegen ist (wofür das Gesetz oder die Gesellschaftssatzung einen niedersten Bruchteil des Gewinnes vorzuschreiben pflegt, unter den nicht heruntergegangen werden darf), welche Summen der Leitung der Aktiengesellschaft, ihren Direktoren und ihrem Aufsichtsrat, zu gute kommen, wofür wieder satzungsgemäß vorgesorgt ist, welche Summe in neue Rechnung vorzutragen ist, welche Summe endlich unter die Aktionäre nach Maßgabe der Anzahl der Aktien, welche

jeder besitzt, verteilt werden soll. Das derartig zu Verteilende bildet die Dividende und entspricht dem Coupon bei Staatspapieren u. dergl. Der wesentliche Unterschied besteht nur darin, daß der Wert des Coupons ein für allemal bekannt ist und nur durch gesetzliche Maßnahmen, als Einführung oder Veränderung einer Besteuerung erniedrigt oder erhöht werden kann, während der Betrag der Dividende erst am Jahresende bekannt wird. Die Frage entsteht, wie dieser Ungewißheit gegenüber ein Zwischenzins ermittelt werden kann, den der Käufer einer Aktie dem Verkäufer zu vergüten hat? Deutschland hilft man sich damit, daß schon bei Gründung der Aktiengesellschaft ein sogenannter Börsenzinsfuß von 4% angenommen wird, nach welchem der erwähnte Zwischenzins sich vom Nennwerte der Aktie berechnet. Der vermöge der Dividende sich herausstellende wirkliche Zins, welcher über, welcher aber auch unter dem Börsenzinsfuß liegen kann, spiegelt sich in dem Kurs der Aktien. Dieser Kurs ist in Deutschland prozentual angegeben. Einige wenige Beispiele mögen zur Erläuterung dienen. Die 4 % Pfälzische Maxbahnaktien brachten eine Dividende von  $5\frac{1}{2}$ % und stehen 140. Die 4% Deutsche Reichsbankaktien brachten eine Dividende von  $6\frac{1}{4}$ % und stehen 154,25. Die 4% Aktien der Höchster Farbwerke brachten eine Dividende von 20% und stehen 361. Die 4% Aktien der Rheinischen Hypothekenbank brachten eine Dividende von 9 % und stehen 180.

21] Unter den Aktien unterscheidet man vollbezahlte und nichtvollbezahlte. Zu den vollbezahlten gehören alle die in der vorigen Nummer genannten. Der Nennwert dieser Aktien entspricht der gemachten Einzahlung, und in Deutschland besteht zur Zeit das Gesetz, daß keine Aktiengesellschaften sich bilden dürfen außer mit Verpflichtung zur Einzahlung des vollen Nennwertes von nicht unter M. 1000 für jede Aktie, wenn es auch gestattet ist die Einzahlung ratenweise allmählich zu leisten, beziehungsweise einzuberufen. Außerhalb Deutschland ist die Bedingung voller Einzahlungspflicht nicht gesetzlich, und auch in Deutschland war sie nicht immer vorhanden. sodaß an deutschen Börsen Geschäfte in inländischen und ausländischen nicht vollbezahlten Aktien gemacht werden. Grundbedingung ist das Befreitsein der ersten Zeichner von der Haftung für spätere Einzahlung. Macht die Gesellschaft schlechte Geschäfte und beruft eine neue Einzahlung zur Deckung ihrer Schulden ein, so kann man keinen Aktienbesitzer nötigen, dieser Einberufung Folge zu leisten und ebensowenig den ursprünglichen Zeichner dazu zwingen. Dividendenzahlung und Zwischenverzinsung unter Zugrundelegung eines angenommenen Börsenzinsfußes finden genau nach der gleichen Weise wie bei vollgezahlten Aktien statt, natürlich nach Maßgabe des einbezahlten Bruchteils. Der Kurs dagegen ist bei nicht vollbezahlten Aktien, soweit er vom Parikurse abweicht, vom ganzen Nennwerte zu verstehen. Die 4% Aktien der Allgemeinen Elsasser Bank stehen 104,40. Der Nennwert jeder Aktie ist \$\mathscr{M}\$ 400 und 60% sind darauf eingezahlt. Der Kurs von 100% bedeutet demnach \$\mathscr{M}\$ 240, die 4,40% Aufgeld werden von \$\mathscr{M}\$ 400 gerechnet und betragen \$\mathscr{M}\$ 17,60. Eine Aktie kostet mithin \$\mathscr{M}\$ 257,60 oder  $107\frac{1}{3}\%$ , wenn man den Kurs auf die eingezahlten \$\mathscr{M}\$ 240 be-

zieht. Die letzte Dividende betrug  $4\frac{1}{9}\%$ .

22] Auch Aktiengesellschaften können in die Lage kommen, daß das vorhandene vollbezahlte Kapital sich zur Fortführung des Geschäftsbetriebes unzulänglich erweist. Der Grund davon kann in erlittenen Verlusten, er kann bei glänzenden Geschäftsverhältnissen in der wünschenswerten Erweiterung und Vergrößerung des Geschäftes liegen. Neue Bahnlinien oder Fortsetzungen schon vorhandener sollen gebaut, neue Fabrikgebäude errichtet, Töchteranstalten (Filiale) der Bank an neuen Orten eröffnet werden. Der nächstliegende Gedanke, die erforderlichen Geldmittel durch Verstärkung des Aktienkapitals, also durch Ausgabe neuer Aktien zu beschaffen, wird womöglich vermieden; denn geht das auf Aktien gegründete Unternehmen nicht glänzend, so finden die neuen Aktien keine Abnehmer, geht es glänzend, so wünschen die alten Aktionäre nicht, neuen Teilhabern an ihrem Jahresgewinne Mitgenuß zu gewähren. Kreditanstalten können allerdings in solchem Falle die Ausgabe neuer Aktien nicht entbehren und Hypothekenbanken, wie wir in Nr. 23 sehen wollen, ebensowenig. Sie suchen dem Wunsche der alten Aktionäre, keine neuen Teilhaber dulden zu müssen. dadurch gerecht zu werden, daß sie denselben das Vorrecht gestatten, nach Maßgabe ihres früheren Aktienbesitzes neue in Anspruch zu nehmen und zwar zu einem Kurse, der unter dem Börsenkurse der alten Aktien zu liegen pflegt. Aktiengesellschaften aber, welche über einen großen Immobilienbesitz (Eisenbahnen, Fabriken, Bergwerke und dergleichen) verfügen, ziehen es vor, die Geldmittel durch Verpfändung dieses Besitzes zu beschaffen und wenden sich zu diesem Zwecke an das große

Publikum. Die Hypothekarschuld, so beträchtlich sie auch sei, wird in kleine durchweg gleichberechtigte Bruchteile meistens von je M. 400 zerlegt, und für jedes dieser kleinen Anlehen (manchmal auch für 5 oder 10 zusammen) wird ein Inhaberpapier ausgestellt. Die Aktiengesellschaft übernimmt als Pflicht, was in Nr. 16 als ein Recht des ein Anlehen aufnehmenden Gemeinwesens bezeichnet wurde, die Tilgung der Schuld zum Nennwerte oder auch mit einem den Nennwert etwas übersteigenden Betrage, und die jährliche Reineinnahme der Aktiengesellschaft muß zuvor die Hypothekargläubiger befriedigen, ihnen Verzinsung und planmäßige Rückzahlung gewähren, bevor die Aktienbesitzer eine Dividende beanspruchen können. Wegen dieses Erstlingsrechtes auf die Reineinnahme heißen die damit ausgezeichneten Anlehnsscheine Prioritätsobligationen. Ihre börsenmäßige Berechnung bei Kauf oder Verkauf ist in keiner Weise von dem Verfahren beim Kauf oder Verkauf von Staats-Der Kurs der Prioritätsanlehen richtet anleben verschieden. sich nach der Höhe des Zinsfußes, nach der Höhe der an die Aktionäre verteilten Dividende, da diese Höhe einen Maßstab für die Gewißheit der Befriedigung der Prioritätenbesitzer bildet, nach der den Coupons der Obligationen auferlegten oder nichtauferlegten Besteuerung, nach der Geldsorte, in welcher die Couponseinlösung erfolgt.

23] Wir haben von der Aktienvermehrung der Hypothekenbanken gesprochen und zugesagt darauf zurückzukommen. Wir müssen dabei auf das Wesen dieser Banken mit einigen Worten eingehen. Das Geldbedürfnis von Liegenschaftsbesitzern, welches durch Aufnahme von Hypothekarschulden befriedigt zu werden pflegt, hat sich oft als Quelle zahlloser Verdrießlichkeiten für Schuldner und Gläubiger erwiesen. Für den Schuldner war es schwer, einen Kapitalbesitzer zu finden, der geneigt war, sein Geld auf Hypothek zu geben, und er kam in die Notwendigkeit Vermittler zu Hilfe zu rufen, welche ihn nicht selten ausbeuteten. Für den Gläubiger war es, wenn er selbst in die Lage kam, bares Geld haben zu wollen, kaum minder schwer, jemand zu finden, der ihm seine Hypothekarforderung abkaufte, und fand er ihn, so war die Form der Übertragung mit großen Umständen und mit Ausgaben verknüpft. Da traten nun Hypothekenbanken ins Leben mit einem über weite Gegenden verbreiteten Netze von landes- und sachkundigen Agenten, welche die Belehnungsfähigkeit der Liegenschaften sowie die persönliche Zuverlässigkeit ihrer Eigentümer zu bemessen haben, und auf deren Aussage hin die Hypothekenbank bereit ist, unter tunlich günstigsten Bedingungen für den Schuldner ihm Geld auf Hypothek vorzuschießen. Ein sehr interessanter Versuch mittelbarer Darlehen ist in Ungarn gemacht worden, wo eine Hypothekenbank den einzelnen Dorfgemeinden Geld vorstreckt und es diesen überläßt. auf eigene Gefahr ihren Gemeindebürgern hypothekarisch gesicherte Darlehen zu bewilligen. So hoch auch das Aktienkapital einer Hypothekenbank sich beläuft, wird es niemals genügen, alle Eingaben um Vorschuß befriedigen zu können, und überdies wird der so erzielte Zins nicht hinreichend hoch sein, um eine Beteiligung an der Hypothekenbank als Aktienbesitzer wünschenswert zu machen. Die Hypothekenbank arbeitet daher wesentlich als Vermittler, aber unter öffentlich kundgegebenen Bedingungen, welche eine Ausbeutung des Schuldners unmöglich machen. Die Bank verschafft sich das zum Ausleihen bestimmte Geld durch den Verkauf von Pfandbriefen, denen sämtliche Hypothekenforderungen der Bank als Sicherheit zugrunde liegen. welche mithin selbst als Hypothekarforderungen betrachtet werden dürfen und zur Anlage von Mündelgeldern dienen können, daneben aber als Inhaberpapiere den Vorzug ungehinderter Verkäuflichkeit besitzen. Sind die Pfandbriefe etwa zu 3½0/0 verzinslich, so kann die Hypothekenbank schon zu einem nicht viel höheren Zinsfuße, z. B. zu 4%, die einzelnen Darlehen bewilligen und dadurch einen genügenden Überschuß erzielen, um ihren Aktionären beträchtliche Dividenden zu verschaffen. Einige Vorbedingungen sind allerdings von seiten der Hypothekenbank zu erfüllen. Die Belehnung von Liegenschaften darf nur vorsichtig erfolgen, und es dürfen nur so viele Pfandbriefe im Umlaufe sein, daß sie durch die der Bank verpfändeten Liegenschaften volle Deckung finden; mit vollständigen oder teilweisen Heimzahlungen von Hypothekenschulden muß also die Tilgung von Pfandbriefen Hand in Hand gehen. Unterlassung dieser Vorsicht kann zum Zusammenbruch der Hypothekenbank führen, und mit Recht sucht das Reichshypothekenbankgesetz die Pfandbriefbesitzer dadurch zu schützen, daß es ein Verhältnis zwischen der Summe der Pfandbriefe und dem Aktienkapital der Hypothekenbank festsetzt: die Summe der Pfandbriefe darf das Fünfzehnfache des Aktienkapitals und der vorhandenen Rückhaltssummen (Reserven) der Hypothekenbank nicht übersteigen. Notwendigkeit neuer Aktienausgaben der Hypothekenbanken. wenn sie ihre Pfandbriefausgabe vermehren wollen. Über Kauf und Verkauf von Pfandbriefen bedarf es keiner weiteren Bemerkung. Der vorerwähnte Einfluß der Ausgabe von Pfandbriefen auf die Dividende der Hypothekenbank zeigt sich durch folgende Erwägung. Aus 100 Aktienkapital können bei hypothekarischer Anlage 4 als Zins erhalten werden; an 1500 ausgegebenen Pfandbriefen wird  $\frac{10}{2}$ % oder  $7\frac{1}{2}$  erübrigt. Dadurch steigt die Einnahme auf  $4+7\frac{1}{2}=11\frac{1}{2}$  für Hundert, und nach Abzug hoher Verwaltungskosten u. s. w. kann mit Leichtigkeit eine Dividende von 8 bis 9%0 verteilt werden.

24] Wir haben von der Emission zahlreicher Wertpapiere, von der Berechnung ihrer Zinsen, von sonstigen bei denselben zu berücksichtigenden mehr oder minder wichtigen Umständen gesprochen. Effekten nennt man alle die Wertpapiere, als Anlehenscheine, Aktien, Obligationen, Pfandbriefe, von welchen wir seither als dem Börsengeschäft unterworfen geredet haben. Zu den Effekten gehören außerdem Lose, mit welchen wir uns in Kapitel IV zu beschäftigen haben werden. Wechsel nennt man eine andere Gattung von dem Börsengeschäft unterworfenen Wertpapieren, nämlich Schuldscheine von einer bestimmten Form, welche das Wort Wechsel als wesentlichen Bestandteil enthalten, und welche vermöge dieser Form gewisse Verpflichtungen zur Folge haben, deren Darlegung dem Handelsrechte angehört. Die große Bedeutung des Wechsels für das Geschäftsleben erhellt daraus, daß man annimmt, annähernd <sup>9</sup>/<sub>10</sub> aller Geschäftsschulden werden durch Wechsel ausgeglichen. Man pflegt Wechsel auf das Ausland, in welchen die Summe, auf welche der Wechsel ausgestellt ist, in anderem Gelde als deutscher Reichswährung genannt ist, Devisen, Wechsel auf das deutsche Inland in Mark und Pfennig Rimessen zu benennen. Der Wechsel auf den Ort selbst, wo man lebt, heißt Platzwechsel oder auch Diskonto.

25] Bei der Rimesse beziehungsweise dem Platzwechsel ist rechnungsmäßig nur ein Punkt zu besprechen, nämlich was für einen auf eine bestimmte Verfallzeit ausgestellten Wechsel zu zahlen ist, wenn man an einem früheren Tage Geld dafür zu haben wünscht. In vielen auch nicht zum Börsenhandel in unmittelbarer Beziehung stehenden Geschäftszweigen ist es üblich, einem Kunden einen Abzug an der ihm gestellten Rechnung zu erlauben, wenn er entweder größere Mengen Waren zu entnehmen gewohnt ist oder Barzahlung leistet. Jenen Abzug pflegt man Rabatt, diesen Diskonto zu nennen. Der Verleger gewährt dem Sortimenter etwa 25% Rabatt, dieser dem barzahlenden Kunden einen Diskonto, der durch das buchhändlerische Übereinkommen von 1888 auf 5% festgesetzt ist. Zeitungen

gestatten einrückenden Behörden 25, 30, sogar 50% Rabatt an den Einrückungsgebühren. Maschinenfabriken gewähren Gaswerken 5% Rabatt und überdies 2% Diskonto für Barzahlung. Der Begriff der Zeit tritt bei dieser Art von Diskonto nur ganz allgemein vermöge des Wortes Barzahlung in Frage, ohne daß bestimmte Zeitangaben gemacht wären. Alle diese Vergünstigungen sind überdies vom Gläubiger freiwillig gewährt, denn der Schuldner selbst ist nach § 272 des Bürgerlichen Gesetzbuches, wenn er eine unverzinsliche Schuld vor der Fälligkeit bezahlt, zu einem Abzuge wegen der Zwischenzinsen nicht berechtigt. Ohne Abzug wird aber ein Dritter, z. B. eine Bank, eine erst später fällige Forderung nicht übernehmen. Bei dem Wechsel tritt daher eine Diskontierung, ein für Barzahlung gestatteter Abzug an dem Betrage des Wechsels ein, der in zweifacher Weise sich ändert, nach der Anzahl der Tage, um welche die Zahlung der Verfallzeit vorgreift, nach dem Diskontierungssatze, der, je nachdem Geldmangel oder Geldüberfluß herrscht (vergl. Nr. 16), höher oder niedriger ist. Der Diskonto wird nach dem gerade vorhandenen Diskontierungssatze als Zins der Summe, auf welche der Wechsel lautet, während der Zeit, welche der Wechsel noch zu laufen hat, berechnet und von dem Betrage des Wechsels abgezogen. Soll z. B. ein am 20. Juli fälliger Wechsel über \$\mathcal{M}\_{\infty} 550 am 2. Juni zu 4\mathcal{0}\_{\infty} \text{diskontiert werden, so rechnet man} so:  $\frac{30}{VII} - \frac{3}{VI} = \frac{17}{I} = 47$  Tage; der Zins von  $\mathcal{M}$  550 in 47 Tagen zu  $4\frac{9}{0}$  ist  $\frac{550 \cdot 47}{9000} = 2,87$ , wofür 2,85 geschrieben werden, und 2,85 von 550 bleibt  $\mathcal{M}$  547,15 als Preis des Wechsels. Wir haben dabei weder die Courtage, noch die Provision, noch den Betrag des Wechselstempels in Anrechnung gebracht, welcher letztere mittels Aufkleben einer von der Höhe des Wechselbetrags abhängenden Stempelmarke, in unserem Beispiele von 30 A, ein für allemal (also nicht nicht wie bei Effekten bei jedem Anschaffungsgeschäft) zu entrichten ist. Man könnte mit Berufung auf die in Nr. 6 enthaltene Formel

$$K_0 = \frac{100 \, K_n}{100 + p \, n}$$

verlangen, die Rechnung müsse mittels

$$\frac{55000}{100 + \frac{4 \cdot 47}{860}} = \frac{4950000}{9047}$$

geführt werden. Man erhielte so durch umständliche Division 547,14, wofür M. 547,15 geschrieben werden, also genau

denselben Betrag, der sich vorhin ergab. Wenn auch in anderen Fällen bei höheren Summen und längerer Zeit ein Unterschied erscheint (M 9000 über 83 Tage zu 4% diskontiert geben nach der üblichen Rechnung M 8917, nach der anderen M 8917,75), so ist derselbe doch im Verhältnisse zu der ganzen Summe, um welche es sich handelt, nicht so beträchtlich, daß die Banken vorzögen, von der Usance gewordenen bequemen Rechnungsweise Abstand zu nehmen. Wir kommen in Nr. 28 auf den Gegenstand zurück.

26] Die Diskontierung von Devisen hat neben dem Diskontosatze auch die Umrechnung der ausländischen Geldsorten in inländische zu berücksichtigen, welche nicht wie bei Effekten nach einem festen Verhältnisse (vergl. Nr. 19), sondern nach wechselndem Kurse stattfindet. In dem Kursblatte sind diese Wechselkurse an besonderer Stelle vereinigt abgedruckt, und wir entnehmen einem solchen folgende einiger Erläuterung bedürftigen Angaben.

|                                     | Kurse Sicht    | 2½—3 Monate    |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| 5 Italien Lire 100                  | 81,30          | 81,40          |
| 3 Paris Fr. 100<br>4 London Lstr. 1 | 81,30<br>20,43 | 81,40<br>20,45 |
| 3½ Wien Kr. 100                     | 85,45          | 85,48          |

DR. ROTTE

We chsel kurzer Sicht sind hier von Wechseln auf  $2\frac{1}{8}$  bis 3 Monate unterschieden, welche auch wohl Wechsel langer Sicht heißen. Daß letztere noch 2\frac{1}{8}-3 Monate zu laufen haben, entnimmt man dem einen ihrer Namen, Wechsel kurzer Sicht sind solche, deren Verfallzeit nicht weiter als 14 Tage mehr entfernt ist. Bei Wechseln kurzer Sicht wird nur der Wechselkurs, der jedesmal in Mark und Pfennigen deutscher Reichswährung zu verstehen ist, in Rechnung gezogen, eine Diskontierung findet nicht statt. Für 100 italienische Lire zahlt man also M 81,30, für 100 Francs auf Paris M 81,30 für 1 Pfund Sterling auf London M. 20,43, für 100 österreichische Kronen auf Wien M 85,45, wozu noch Spesen kommen, welche wir hier wie in Nr. 25 nicht genauer erörtern. Wechsel langer Sicht dagegen werden diskontiert; sie erleiden einen Abzug ähnlich wie die Rimessen unter Zugrundelegung eines Zinsfußes, der von Zeit zu Zeit börsenmäßig festgesetzt wird und auf dem Kursblatt links von dem Orte, an welchem der Wechsel zahlbar ist, sich abgedruckt vorfindet. Italienische Wechsel werden darnach mit 5%, Pariser Wechsel mit 3%, Londoner Wechsel mit 4% und Wiener Wechsel mit  $3\frac{1}{2}\%$  diskontiert, und dieser Abzug ist die Ursache dafür, daß der Wechselkurs bei Wechseln langer Sicht zwar nicht ausnahmslos, aber doch meistens um eine Kleinigkeit höher ist, als bei Wechseln kurzer Sicht. Eine letzte Erläuterung bedarf die Berechnung der Zeit, über welche Devisen langer Sicht diskontiert werden. Die ersten 8 Tage vom Diskontierungstage an gerechnet und zwar als Kalendertage gerechnet sind zinsfrei. Wird z. B. ein Wechsel auf den 5. Juni am 18. März diskontiert, so sagt man: 18 und 8 sind 26, ferner

$$\frac{6}{VI} - \frac{26}{III} = \frac{36}{V} - \frac{26}{III} = \frac{10}{II} = 70$$
 Tage.

Bei einem am 25. Februar diskontierten Wechsel auf den 24. Mai sagt man: 25 und 8 sind 33, der 33. Februar ist aber im gewöhnlichen Jahren der 5. März, im Schaltjahre der 4. März und so wird bald  $\frac{25}{V} - \frac{5}{111} = \frac{20}{11} = 80$  Tage, bald  $\frac{25}{V} - \frac{4}{111} = \frac{21}{11} = 81$  Tage gerechnet u. s. w.

27] Der Wechselkurs auf eine auswärtige Stadt und der Effektenkurs an zwei Börsenorten kommt bei sogenannten Arbitragen in Betracht. Am 26. Mai (vergl. Nr. 19) stand österreichische Silberrente in Frankfurt a. M. 101,50. Am gleichen Tage war der Wechselkurs auf Wien kurzer Sicht in Frankfurt a. M. 85,45, der Kurs der österreichischen Silberrente in Wien 100,90. Der Kaufpreis von fl. 1000 Silberrente in Wien betrug also

Aber fl. 1025,90 zu 85,45 sind M. 1753,25. Der Verkaufspreis von fl. 1000 Silberrente in Frankfurt a. M. war

Beim Ankauf von fl. 1000 österreichischer Silberrente in Wien und gleichzeitigem Verkaufe in Frankfurt a. M. hätte sich also ein Nutzen dieses Arbitragegeschäftes von M. 1754,25 — M. 1753,25 — M. 1,00 ergeben, wenn keinerlei Spesen auf dem Geschäfte ruhten. Dem ist freilich nicht so. Courtage in Frankfurt a. M. und in Wien, Telegramme, welche den Auftrag erteilen und die Ausführung des Auftrages melden, endlich die zu entrichtende Börsensteuer mindern den Nutzen fast bis zur Aufhebung desselben herab, wenn auch zu Gunsten des Arbitragegeschäftes die

deutsche Börsensteuer von 20 % auf M 1000 (Nr. 18) eine kleine Erniedrigung auf 19 & für denselben Betrag erfährt, und das Geschäft nicht mit fl. 1000, sondern mit einem Vielfachen von fl. 1000 abgeschlossen zu werden pflegt, ohne daß die Telegrammkosten dadurch eine Erhöhung erlitten. Wie mit Effekten kann auch mit Wechseln allein ein Arbitragegeschäft vorgenommen werden. Es kann sich lohnend oder nicht lohnend erweisen, eine Schuld in London nicht mittels eines auf London lautenden Wechsels, sondern mittels eines Wechsels auf Paris abzutragen u. s. w. Daß in weitaus den meisten Fällen der Nutzen des Arbitragierens ein verschwindend kleiner geworden ist, und das Arbitragieren selbst, ehedem ein Hauptzweig des Bankgeschäftes, nahezu aufgehört hat, ist eine Folge des die Erde überspannenden Telegraphennetzes. Politische wie finanzielle Nachrichten pflanzen sich mit so augenblicklicher Geschwindigkeit fort, daß größere Kursunterschiede zwischen den Hauptbörsen, welche das Arbitragieren gestatteten, aufhören mußten und aufgehört haben. Wenn gleichwohl das Bestehen von Bankgeschäften unter dem Wegfalle der Arbitrage wenig oder nicht gelitten hat, wie aus deren im allgemeinen nicht geminderten Ertrage hervorgeht, so liegt der Grund darin, daß das gleiche Telegraphennetz, welches in der einen Beziehung geschäftschädigend wirkt, zahlreichen Kreisen Veranlassung gibt, am Börsengeschäft sich zu beteiligen, welche früher nicht daran dachten, und daß so die Kundschaft der Banken eine ungeahnte Zunahme erfuhr.

28] Wir haben (Nr. 25) die zur Usance gewordene Berechnung des Diskontos an einem Wechsel mit einer auf Nr. 6 beruhenden anderen Berechnung verglichen und darauf zurückzukommen zugesagt. Dazu ist jetzt der Augenblick gekommen, nachdem das, was wir vom Börsengeschäft und den dabei vorkommenden prozentualen Rechnungen zu sagen beabsichtigten, seine Erledigung gefunden hat. Darüber, daß ein Abzug gestattet sein müsse, wenn eine Schuld vor der Zeit ihrer Fälligkeit abgetragen werde, waren längst kaufmännische wie gerichtliche Kreise einig. Der lateinische Name dieses Abzugs war Interusurium, d. h. Zwischennutzung oder Commodum, beziehungsweise Incommodum repraesentationis, d. h. aus der Zurückführung auf die Gegenwart hervorgehender Vorteil oder Nachteil. Es scheint, als ob die italienischen Kaufleute, deren Vorbildlichkeit in der Buchhaltung und in zahlreichen kaufmännischen Rechnungen von ganz Europa anerkannt wurde, die heute noch börsenmäßig übliche Form der Auswertung des Interusuriums eingeführt hätten. Sie beruht auf dem Abzug des Betrages  $\frac{p \cdot n \cdot K_n}{100}$  als Interusurium von dem nach der Zeit n fälligen  $K_n$ , falls p der Diskontierungssatz ist. Nennt man den Barwert  $k_0$ , so ist also

$$k_0 = K_n - \frac{pnK_n}{100} = K_n \cdot \frac{100 - pn}{100} \cdot$$

Man hat diese Rechnungsweise als Diskontierung von 100 oder Diskontierung in 100 bezeichnet, und nachdem ein sächsischer Rechtsgelehrter Benedikt Carpzow, im 17. Jahrhunderte für sie eingetreten war, (Decision. illustr. Saxonic. Lipsiae 1704. Pars III. Decis. 275, pag. 497 sqq.), galt sie für unanfechtbar. Da trat Leibniz 1683 mit einer anderen Berechnungsweise hervor, welche im zweiten Kapitel, Nr. 33 und 34, erörtert werden soll. Die Abhandlung wurde von den Nichtmathematikern nicht verstanden und blieb praktisch wirkungslos, so wirkungslos, daß fast 50 Jahre später ein Rechtslicentiat, Gottfried August Hoffmann, Berühmtheit erlangen konnte, als er in seiner Klugheit hauszuhalten oder Prudentia oeconomica nebst einem Anhange vom Interusurio von 1731 seine Methode der Carpzowschen wie der mißverstandenen Leibnizischen gegenüber stellen konnte. Ist  $K_0$  der nach Hoffmann erhaltene Barwert, so rechnete er nach der Formel

$$K_0 = \frac{100 K_n}{100 + pn}$$

Man hat seine Rechnungsweise die Diskontierung auf 100 genannt. In Österreich nennt man die Rechnung von 100 anticipative Verzinsung, die Rechnung auf 100 decursive Verzinsung. Das eigentliche Interusurium, der gestattete Abzug oder Diskontobetrag, ist bei der Rechnung von 100

$$D=K_n-k_0=\frac{p\cdot n\cdot K_n}{100},$$

bei der Rechnung auf 100

$$d = K_n - K_0 = \frac{p \cdot n \cdot K_n}{100 + pn} \cdot$$

Daraus folgt sofort

$$\frac{1}{d} - \frac{1}{D} = \frac{100 + pn}{pnK} - \frac{100}{pnK} = \frac{1}{K}$$

oder der Unterschied der beiden reziproken Abzüge bei Diskontierung von 100 und auf 100 ist ohne Rücksicht auf Zeit und Diskontierungssatz immer die reziproke diskontierte Summe.

**29**] Zwischen den beiden Barwerten  $K_0$  und  $k_0$  findet die Beziehung statt:

$$K_0 - k_0 = \frac{100 \, K_n}{100 + pn} - \frac{(100 - pn) \, K_n}{100} = \frac{p^2 n^2 \, K_n}{100 (100 + pn)}$$

Der  $K_0$  genannte Wert ist vermöge dieser wesentlich positiven Differenz immer größer als  $k_0$ , und damit ist erklärlich, daß Gläubiger die Diskontierung auf 100, Schuldner die von 100 vorziehen. Am deutlichsten zeigt sich der frühzeitig erkannte Widersinn der Diskontierung von 100, wenn die Zeit n sich über eine lange Reihe von Jahren erstreckt. Ist beispielsweise  $p=4,\ n=25$  Jahre, so wird  $k_0=0,$  und n=26 Jahre bringt sogar  $k_0=-\frac{K_{16}}{25}$  hervor, oder der Gläubiger müßte dem Schuldner die nach 25 Jahren fällige Schuld einfach erlassen, müßte ihm für die nach 26 Jahren fällige Schuld noch etwas bar herauszahlen. Bei wenig entfernter Verfallzeit ist (Nr. 25) der Unterschied beider Diskontierungen nicht erheblich. Auch unser Wert  $K_0-k_0$  läßt dieses erkennen. Sei die Verfallzeit nach t Tagen oder  $\frac{t}{360}$  Jahren, so ist

$$K_0 - k_0 = \frac{p^2 t^2 K_n}{1\,296\,000\,000 + 36\,000\,pt}$$

und t, namentlich aber  $K_n$  muß schon eine recht große Zahl sein, wenn der Zähler dieses Bruches gegen dessen Nenner in Betracht kommen soll. Bei p=4, t=90 ist  $K_0-k_0=\frac{K_n}{10\ 100}$ , oder bei einem Dreimonatswechsel beträgt bei 4% der Unterschied der beiden Diskontierungsweisen nur so viele Pfennige, als die Wechselsumme ein Vielfaches von  $\mathcal{M}$  101 ist. 30] Wie bei der Wechseldiskontierung sich zwei von einander in der Methode mehr als in den Ergebnissen abweichende Rechnungsarten bemerklich machten, so ist es auch bei der Terminrechnung. Ihre Aufgabe ist folgende: Abzahlungen  $a_1$ ,  $a_2$ ,  $\cdots a_{\mu}$  sollen nach  $a_1$ ,  $a_2$ ,  $\cdots a_{\mu}$  Jahren fällig sein, man fragt nach dem mittleren Termine m, zu welchem die ganze Summe  $a_1 + a_2 + \cdots + a_{\mu} = \Sigma a$  bezahlt werden soll, damit beide Zahlungsweisen als gleichwertig erscheinen. Wäre

die Aufgabe eine im wirklichen Geschäftsleben häufig auftretende, so hätte sich längst ein allgemein angewandtes, gleichviel ob richtiges oder falsches Verfahren herausgebildet, wie es bei der Wechseldiskontierung gegangen ist. Als ausschließlich theoretische Aufgabe wird dagegen die Terminrechnung von Verschiedenen verschieden behandelt. In vielen Schriften wird die Antwort folgendermaßen erteilt: die Zahlungsverfahren sind gleichwertig, wenn der Schuldner bis zur Abtragung seiner Schuld gleichen Zinsertrag von den in seinem Besitze befindlichen Summen erzielt, wenn also

$$\frac{n_1 p a_1}{100} + \frac{n_2 p a_2}{100} + \cdots + \frac{n_\mu p a_\mu}{100}$$

und  $\frac{mp\Sigma a}{100}$  gleich sind, oder, unter Kürzung durch  $\frac{p}{100}$ , wenn  $\Sigma na = m\Sigma a$ ,

beziehungsweise wenn

$$m=\frac{\sum na}{\sum a}.$$

Sind z. B. je  $\mathcal{M}$  1000 nach 1, 2, 3, 4 Jahren zu zahlen, also  $a_1 = a_2 = a_3 = a_4 = 1000$ ,  $n_1 = 1$ ,  $n_2 = 2$ ,  $n_3 = 3$ ,  $n_4 = 4$ , so ist

$$\Sigma na = 1000 + 2000 + 3000 + 4000 = 10000,$$
  
 $\Sigma a = 1000 + 1000 + 1000 + 1000 = 4000$ 

und  $m = \frac{10\ 000}{4000} = 2\frac{1}{2}$  Jahre. Der Zinsfuß p kommt, wie man sieht, bei dieser Rechnung in Wegfall. Die andere Auffassung nennt die Zahlungsverfahren gleichwertig, wenn die nach dem einen und nach dem anderen Verfahren ausgezahlten Summen bei der Diskontierung auf 100 gleiche Barwerte besitzen. In einer Gleichung heißt diese Bedingung

$$\frac{100 a_1}{100 + n_1 p} + \frac{100 a_2}{100 + n_2 p} + \dots + \frac{100 a_{\mu}}{100 + n_{\mu} p} = 100 \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a}{100 + n p} = \frac{100 \Sigma a}{100 + n p},$$

und aus ihr folgt

$$m = \frac{\sum_{\frac{a}{p}}^{a}}{\sum_{\frac{100+np}{100+np}}^{100}} - \frac{100}{p}.$$

Bei ihrer Anwendung macht es einen Unterschied, welcher Zins-

fuß p in Rechnung zu bringen ist. Fügen wir den Zahlenangaben unseres obigen Beispiels noch p=4 hinzu, so ist

$$\sum_{p} \frac{a}{p} = \frac{1000}{4} + \frac{1000}{4} + \frac{1000}{4} + \frac{1000}{4} = 1000,$$

$$\sum_{p} \frac{a}{100 + np} = \frac{1000}{104} + \frac{1000}{108} + \frac{1000}{112} + \frac{1000}{116} = \frac{5190695}{142506},$$

$$\frac{100}{p} = \frac{100}{4} = 25$$

und

$$m = \frac{142506000}{5190625} - 25 = \frac{101928}{41525} = 2,454497 \cdots$$

oder nahezu  $m = 2\frac{5}{11}$  Jahre.

Unmöglich können beide Ergebnisse richtig sein. Wir haben daher alle Veranlassung, die Voraussetzungen des zweiten Ergebnisses, denen man, schon weil sie p berücksichtigen, weniger Mißtrauen entgegenzubringen geneigt sein wird, etwas genauer zu prüfen. Wir werden in der Lage sein, bei dieser Prüfung namentlich einen Punkt schärfer ins Auge zu fassen, nämlich inwieweit die Diskontierung auf 100, welche bei der Verzinsung über den Zeitraum eines Jahres oder auch über einen kürzeren Zeitraum richtig ist, ebenso richtig bleiben kann, wenn wie in obigem Beispiele von einer Verzinsung über 2, 3, 4 Jahre die Rede ist.

## Zweites Kapitel.

Die Louis

## Zusammengesetzter Zins.

31] Das Bürgerliche Gesetzbuch für das Deutsche Reich bestimmt im § 608: Sind für ein Darlehen Zinsen bedungen, so sind sie, sofern nicht ein anderes bestimmt ist, nach dem Ablaufe je eines Jahres und, wenn das Darlehen vor dem Ablaufe eines Jahres zurückzuerstatten ist, bei der Rückerstattung zu entrichten. Ist aber dieser gesetzlichen Bestimmung zufolge, sofern K ein Kapital, Z dessen Zins bis zu einem ein Jahr nicht überschreitenden Zeitpunkt bedeutet, in jenem Zeitpunkt K+Z für K geworden, so ist K der Barwert jener K+Z, und eine im gleichen Zeitpunkte abzutragende Summe S muß

den Barwert  $\frac{S \cdot K}{K + Z}$  haben, was mit den Formeln unserer Nr. 6, beziehungsweise mit der Diskontierung auf 100 übereinstimmt. Prüfen wir an der Hand des gleichen Gesetzesparagraphen und unter Zugrundelegung eines einfachen Zahlenbeispiels den Einfluß längerer Zeitdauer.

32] Ein Schuldner nimmt von einem Gläubiger eine Schuld von  $\mathcal{M}$  12000 zum Jahreszins von 4% auf. Am Ende des 1. Jahres zahlt er den Zins mit  $\mathcal{M}$  480 und  $\mathcal{M}$  3000 an der Schuld ab, sodaß eine Restschuld von  $\mathcal{M}$  9000 bleibt. Am Ende des 2. Jahres zahlt der Schuldner den Zins mit  $\mathcal{M}$  360 und  $\mathcal{M}$  3000 an der Schuld ab, sodaß eine Restschuld von  $\mathcal{M}$  6000 bleibt. Am Ende des 3. Jahres zahlt der Schuldner den Zins mit  $\mathcal{M}$  240 und  $\mathcal{M}$  3000 an der Schuld ab, sodaß eine Restschuld von  $\mathcal{M}$  3000 bleibt. Schließlich am Ende des 4. Jahres zahlt der Schuldner den Zins mit  $\mathcal{M}$  120 und die letzten  $\mathcal{M}$  3000 an der Schuld. Er ist schuldenfrei. Die Zahlungen waren mithin

wodurch eine Anfangsschuld von  $\mathcal{M}$  12 000 mit 4  $\frac{9}{0}$  Jahreszins sich getilgt erweist. Man muß notwendiger Weise die Bedingungen der Aufgabe auch umkehren und behaupten können, bei 4  $\frac{9}{0}$  Jahreszins sei  $\mathcal{M}$  12 000 der Barwert der vier Forderungen  $\mathcal{M}$  3480 nach 1 Jahre,  $\mathcal{M}$  3360 nach 2 Jahren,  $\mathcal{M}$  3240 nach 3 Jahren,  $\mathcal{M}$  3120 nach 4 Jahren. Jede Diskontierung der vier Forderungen, welche nicht  $\mathcal{M}$  12 000 als Barwert liefert, ist falsch, jede Diskontierung, welche zu diesem Barwerte führt, ist richtig. Diskontieren wir von 100, so ist:

Die Summe der Barwerte ist um *M* 96 zu klein, mithin ist die Diskontierung von 100 falsch.

Diskontieren wir auf 100, so ist

$$\frac{8480}{1,04} = 3346,15, \\
\frac{3860}{1,08} = 3111,11, \\
\frac{3240}{1,12} = 2892,86, \\
\frac{3120}{1,16} = 2689,66$$

$$12 039.78.$$

Die Summe der Barwerte ist um M. 39,78 zu groß, mithin ist die Diskontierung auf 100 falsch, wenn die Zeitdauer ein Jahr übersteigt.

33] Um die richtige Diskontierung zu erhalten, müssen wir die für den Zeitraum eines Jahres hergeleitete Diskontierung auf 100 jahrweise anwenden. Die am Ende des 4. Jahres fälligen 3120 haben am Ende des 3. Jahres den Wert  $\frac{3120}{1.04}$ . Soll also am Ende des 3. Jahres die Schlußzahlung stattfinden, so muß sie aus  $3240 + \frac{3120}{1,04}$  bestehen, während die Zahlungen früheren Datums unverändert bleiben. Der Wert der am Ende des 3. Jahres fälligen Zahlung wird mittels Division durch 1,04 auf das Ende des 2. Jahres zurückgeführt, betrug also damals  $\frac{3240}{1.04} + \frac{3120}{1.04^2}$ , und soll am Ende des 2. Jahres die Schlußzahlung stattfinden, so muß sie bestehen aus  $3360 + \frac{3240}{1,04} + \frac{3120}{1,04}$ während die Zahlung am Ende des 1. Jahres unverändert bleibt. Will man die am Ende des 2. Jahres fällige Zahlung abermals mittels Division durch 1,04 auf das Ende des 1. Jahres zurückführen, so erscheint sie dort als  $\frac{3360}{1,04} + \frac{3240}{1,04^2} + \frac{3120}{1,04^3}$ , und somit ist die ganze am Ende des 1. Jahres zu erlegende Summe  $3480 + \frac{8360}{1,04} + \frac{8240}{1,04^2} + \frac{8120}{1,04^2}$ . Sie muß den Barwert 12 000 besitzen und mittels einer letzten Division durch 1,04 auf denselben zurückgeführt werden, d. h. es muß sein:

$$12\,000 = \frac{3480}{1,04} + \frac{3360}{1,04^2} + \frac{3240}{1,04^3} + \frac{3120}{1,04^3}$$

Die Bestätigung dieser Gleichung ist aber nicht schwer. Durch Kürzung zeigt sich  $\frac{3120}{1,04^4} = \frac{8000}{1,04^3}$  und mithin  $\frac{8240}{1,04^4} + \frac{8120}{1,04^4} = \frac{6240}{1,04^4}$ . Abermalige Kürzung zeigt  $\frac{6240}{1,04^3} = \frac{6000}{1,01^2}$ , mithin  $\frac{8360}{1,04^2} + \frac{3240}{1,04^3} + \frac{8120}{1,04^4} = \frac{9860}{1,04^2}$ . Wieder eine neue Kürzung zeigt  $\frac{9360}{1,04^2} = \frac{9000}{1,01}$ . So ge-

langt man zu  $\frac{3480}{1,04} + \frac{3360}{1,04^2} + \frac{3120}{1,04^4} + \frac{5120}{1,04^4} = \frac{12\,480}{1,04} = 12\,000$ , wie behauptet worden war. Die hier vorgenommene Diskontierung ist also allein richtig. Offenbar müssen die einzelnen Glieder der als 12 000 sich addierenden viergliedrigen Reihe die Barwerte derjenigen Beträge darstellen, welche in ihnen als Zähler erscheinen. Die am Ende des 4. Jahres fälligen 3120 haben am Ende des 3. Jahres den Wert  $\frac{3120}{1,04}$ , am Ende des 2. Jahres den Wert  $\frac{3120}{1,04^2}$ , am Ende des 1. Jahres den Wert  $\frac{3120}{1,04^2}$ , am Ende des 0. Jahres oder, wie man statt dessen sagt, am Anfange des 1. Jahres den Wert  $\frac{3120}{1,04^2}$ . Wird in allgemeinen Buchstaben  $K_n$  das Kapital genannt, welches am Ende des  $n^{\text{ten}}$  Jahres vorhanden sein soll, ist  $K_0$  dessen Barwert unter Annahme einer Jahresverzinsung von  $p^0/_0$ , so muß also sein:

$$K_0 = \frac{K_n}{1.0 \, v^n}.$$

**34**] Wie in Nr. 6 aus einer zwischen  $K_0$ ,  $K_n$ , p, n (wo  $n \leq 1$  Jahr) stattfindenden Gleichung drei andere hervorgingen, so erhalten wir jetzt, n als ganze positive Zahl vorausgesetzt, die Gleichungen

$$K_n = K_0 \cdot 1, 0p^n$$

$$p = 100 \sqrt[n]{\frac{K_n}{K_0}} - 100$$

$$n = \frac{\log K_n - \log K_0}{\log 1, 0p}$$

Die erste derselben hat Leibniz (vergl. Nr. 28) in seiner Abhandlung von 1683 Meditatio iuridico-mathematica de interusurio simplice (abgedruckt in der damals in Leipzig erscheinenden Zeitschrift Acta Eruditorum) hergeleitet. Leibnizens Formel, im wesentlichen darin wurzelnd, daß die Gleichungen

$$K_1 = K_0 cdot 1.0 p$$
 $K_2 = K_1 cdot 1.0 p$ 
 $K_3 = K_2 cdot 1.0 p$ 
 $\cdot cdot \cdot c$ 

als gleichberechtigte auftreten, aus deren Multiplikation  $K_n = K_0 \cdot 1, 0p^n$  entstehen muß, fand bei den Juristen seiner Zeit

keine Gnade. Man fertigte sie damals und noch vor kurzem mit dem Worte ab, sie enthalte einen Anatocismus (vergl. Nr. 3), sie rechne Zins von dem nicht gezahlten Zinse, also Zinseszins oder zusammengesetzten Zins, und das sei verboten. Aber gesetzliche Verbote können gegen den Zwang mathematischer Beweisführung, gegen die in den Verkehr eingedrungene Anerkennung ihrer Richtigkeit nicht fruchten. Das Bürgerliche Gesetzbuch für das Deutsche Reich hat zwar in § 248 alter Gewohnheit folgend den Satz ausgesprochen: Eine im voraus getroffene Vereinbarung, daß fällige Zinsen wieder Zinsen tragen sollen, ist nichtig. Aber es hat im gleichen Paragraphen der Regel so viele Ausnahmen folgen lassen, daß sie gerade in den wichtigsten Fällen als aufgehoben erscheint. An jenen Satz schließt sich nämlich unmittelbar an: Sparkassen, Kreditanstalten und Inhaber von Bankgeschäften können im voraus vereinbaren. daß nicht erhobene Zinsen von Einlagen als neu verzinsliche Einlagen gelten sollen. Kreditanstalten, die berechtigt sind, für den Betrag der von ihnen gewährten Darlehen verzinsliche Schuldverschreibungen auf den Inhaber auszugeben, können sich bei solchen Darlehen die Verzinsung rückständiger Zinsen im voraus versprechen lassen. Man sieht aus diesem Wortlaute, daß schließlich nur dem kleinen Schuldner gegen seinen Privatgläubiger ein gewisser Schutz gewährt bleibt, eine Folgewidrigkeit, die man um der guten Absicht willen zugeben mag. 35] Unter den vom Bürgerlichen Gesetzbuche für das Deutsche Reich vorgesehenen Ausnahmen, in welchen Zinseszins gestattet sei, befindet sich auch die Rechnungsführung der Sparkassen,

sei, befindet sich auch die Rechnungsführung der Sparkassen, einer ungemein segensreichen Einrichtung, welche zwischen 1760 und 1770 in Norddeutschland entstand und gegenwärtig ziemlich überallhin sich verbreitet hat. Den Spareinlagen wird am Ende jedes Jahres der bis dahin erwachsene Zins zugeschrieben, der vom 1. Januar des folgenden Jahres an als neue zinstragende Spareinlage behandelt wird. Allerdings tritt dabei eine Einschränkung insofern ein, als die Sparkassen einen gewissen Kleinstbetrag zu bestimmen pflegen, meistens von M. 10, der erreicht sein muß, bevor Zinsvergütung stattfindet. Es lohnt an einem Beispiele sich von der Tragweite dieser Einschränkung zu überzeugen. Als 1886 das 500jährige Stiftungsfest der Universität Heidelberg begangen wurde, legte man M. 10 in die dortige Sparkasse ein, welche bis zum 1000jährigen Stiftungsfeste unangetastet bleiben, dann mit ihrem ganzen Zuwachse den Universitätsbehörden zur Verfügung gestellt werden sollen.

Bei unserer Berechnung wollen wir jene Satzung, daß nur ganze Vielfache von  $\mathcal{M}$  10 verzinst werden, berücksichtigen und den Zinsfuß zu 3% annehmen. Vorläufig gewährt zwar die Heidelberger Sparkasse einen höheren Zins, wir legen aber den niedrigeren Zinsfuß zu grunde, um mit unserem Ergebnisse lieber unter als über der Wahrheit zu bleiben. Der Zins aus  $\mathcal{M}$  10 beträgt demnach 30  $\mathcal{A}$  und in 34 Jahren  $\mathcal{M}$  10,20, mithin ist  $K_0 = 10$ ,  $K_1 = 10,30$ ,  $K_2 = 10,60$ ,  $K_{34} = 20,20$ . Von da an werden 60  $\mathcal{A}$  Jahreszins vergütet, in 17 Jahren  $\mathcal{M}$  10,20, d. h. man hat  $K_{51} = 30,40$ . Weitere Zahlen sind  $K_{63} = 40,30$ ,  $K_{71} = 51,10$ ,  $K_{77} = 60,10$ ,  $K_{88} = 70,90$ ,  $K_{88} = 81,40$ ,  $K_{92} = 91$ ,  $K_{96} = 101,80$ ,  $K_{99} = 110,80$ ,  $K_{100} = 114,10$ . Von hier an mögen die Beträge Jahr für Jahr angegeben werden:

| Jahr | Betrag | Jahr        | Betrag | Jahr | Betrag  | Jahr | Betrag  |
|------|--------|-------------|--------|------|---------|------|---------|
| 101  | 117,40 | 133         | 295,30 | 165  | 754,—   | 197  | 1933,90 |
| 102  | 120,70 | 134         | 304,   | 166  | 776,50  | 198  | 1991,80 |
| 103  | 124,30 | 135         | 313,   | 167  | 799,60  | 199  | 2051,50 |
| 104  | 127,90 | 136         | 322,30 | 168  | 823,30  | 200  | 2113,   |
| 105  | 131,50 | 137         | 331,90 | 169  | 847,90  | 201  | 2176,30 |
| 106  | 135,40 | 138         | 341,80 | 170  | 873,10  | 202  | 2241,40 |
| 107  | 139,30 | 139         | 352,   | 171  | 899,20  | 203  | 2308,60 |
| 108  | 143,20 | 140         | 362,50 | 172  | 925,90  | 204  | 2377,60 |
| 109  | 147,40 | 141         | 873,30 | 173  | 953,50  | 205  | 2448,70 |
| 110  | 151,60 | 142         | 384,40 | 174  | 982,    | 206  | 2521,90 |
| 111  | 156,10 | 143         | 395,80 | 175  | 1011,40 | 207  | 2597,50 |
| 112  | 160,60 | 144         | 407,50 | 176  | 1041,70 | 208  | 2675,20 |
| 113  | 165,40 | 145         | 419,50 | 177  | 1072,90 | 209  | 2755,30 |
| 114  | 170,20 | 146         | 431,80 | 178  | 1105,—  | 210  | 2837,80 |
| 115  | 175,30 | 147         | 444,70 | 179  | 1138,   | 211  | 2922,70 |
| 116  | 180,40 | <b>14</b> 8 | 457,90 | 180  | 1171,90 | 212  | 3010,30 |
| 117  | 185,80 | 149         | 471,40 | 181  | 1207,   | 213  | 3100,60 |
| 118  | 191,20 | 150         | 485,50 | 182  | 1243,   | 214  | 3193,60 |
| 119  | 196,90 | 151         | 499,90 | 183  | 1280,20 | 215  | 3289,30 |
| 120  | 202,60 | 152         | 514,60 | 184  | 1318,60 | 216  | 3387,70 |
| 121  | 208,60 | 153         | 529,90 | 185  | 1357,90 | 217  | 3489,10 |
| 122  | 214,60 | 154         | 545,50 | 186  | 1398,40 | 218  | 3593,50 |
| 123  | 220,90 | 155         | 561,70 | 187  | 1440,10 | 219  | 3701,20 |
| 124  | 227,50 | 156         | 578,50 | 188  | 1483,30 | 220  | 3812,20 |
| 125  | 234,10 | 157         | 595,60 | 189  | 1527,70 | 221  | 3926,50 |
| 126  | 241,—  | 158         | 613,30 | 190  | 1573,30 | 222  | 4044,10 |
| 127  | 248,20 | 159         | 631,60 | 191  | 1620,40 | 223  | 4165,30 |
| 128  | 255,40 | 160         | 650,50 | 192  | 1669,   | 224  | 4290,20 |
| 129  | 262,90 | 161         | 670,—  | 193  | 1718,80 | 225  | 4418,90 |
| 130  | 270,70 | 162         | 690,10 | 194  | 1770,10 | 226  | 4551,20 |
| 181  | 278,80 | 163         | 710,80 | 195  | 1823,20 | 227  | 4687,70 |
| 132  | 286,90 | 164         | 732,10 | 196  | 1877,80 | 228  | 4828,10 |

| Jahr       | Betrag                 | Jahr       | Betrag                 | Jahr       | Betrag                   | Jahr       | Betrag                  |
|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|--------------------------|------------|-------------------------|
| 229        | 4972,70                | 278        | 21 148,70              | 327        | 90 023,50                | 376        | 383 142,70              |
| 230        | 5121,80                | 279        | 21 782,90              | 328        | 92 724,10                | 377        | 394 636,90              |
| 231        | 5275,40                | 280        | 22 436,30              | 329        | 95 505,70                | 378        | 406 475,80              |
| 232        | 5433,50                | 281        | 23 108,20              | 330        | 98 370,70                | 379        | 418 669,90              |
| 233        | 5596,40                | 282        | 23 801,20              | 331        | 101 321,80               | 380        | 431 229,70              |
| 234        | 5764,10                | 283        | 24 515,20              | 332        | 104 361,40               | 881        | 444 166,30              |
| 235        | 5936,90                | 284        | <b>25 250,50</b>       | 333        | 107 492,20               | 882        | 457 491,10              |
| 236        | 6114,80                | 285        | 26 008,                | 334        | 110 726,90               | 383        | 471 215,80              |
| 237        | 6298,10                | 286        | 26 788,—               | 335        | 114 048,50               | 384        | 485 352,10              |
| 238        | 6486,80                | 287        | <b>27 591,4</b> 0      | 336        | 117 469,70               | 385        | 499 912,60              |
| 239        | 6681,20                | 288        | 28 429,10              | 337        | 122 993,50               | 886        | 514 909,90              |
| 240        | 6881,60                | 289        | 29 281,70              | 338        | 124 623,20               | 887        | 580 356,90              |
| 241        | 7088,—                 | 290        | 30 160,10              | 339        | 128 361,80               | 388        | 546 267,40              |
| 242        | 7300,40                | 291        | 31 064,90              | 340        | 132 212,60               | 389        | 562 655,20              |
| 248        | 7519, <b>4</b> 0       | 292        | 81 996,70              | 341        | 136 178,90               | 390        | 579 534,70              |
| 244        | 7744,70                | 293        | 82 956,40              | 342        | 140 264,—                | 391        | 596 920,60              |
| 245        | 7976,90                | 294        | 33 944,90              | 343        | 144 471,80               | 392        | 614 828,20              |
| 246        | 8216,—                 | 295        | 84 963,10              | 344        | 148 805,90               | 398        | 633 272,80              |
| 247        | 8462,30                | 296        | 86 011,90              | 345        | 153 269,90               | 394        | 652 270,90              |
| 248        | 8716,10                | 297        | 37 092,20              | 346        | 157 867,70               | 395        | 671 839,—               |
| 249        | 8977,40                | 298        | 38 204,90              | 347        | 162 603,50               | 896        | 691 993,90              |
| 250        | 9246,50                | 299        | 39 350,90              | 348        | 167 481,50               | 397        | 712 758,60              |
| 251        | 9523,70                | 300        | 40 530,40              | 349        | 172 505,90               | 398        | 734 136,10              |
| 252        | 9809,30                | 301        | 41 746,30              | 350        | 177 680,90               | 399        | 756 160,—               |
| 253        | 10 103,80              | 802        | 42 998,50              | 351        | 188 011,80               | 400        | 778 844,80              |
| 254        | 10 406,80              | 808        | 44 288,20              | 352        | 188 501,60               | 401        | 802 210,—               |
| 255        | 10 718,30              | 304        | 45 616,60              | 353        | 194 156,60               | 402        | 826 276,30              |
| 256        | 11 039,60              | 305        | 46 984,90              | 354        | 199 980,10               | 403        | 851 064,40              |
| 257<br>258 | 11 370,50              | 306        | 48 394,30              | 355        | 205 979,50               | 404        | 876 596,20              |
| 259        | 11 711,60<br>12 062,90 | 307        | 49 846,                | 356        | 212 158,60               | 405        | 902 893,90              |
| 260        | 12 424,70              | 308<br>309 | 51 341,20              | 357<br>358 | 218 528,10<br>225 058,70 | 406<br>407 | 929 980,60<br>957 880,— |
| 261        | 12 797,30              | 310        | 52 881,40              | 359        | 231 810,20               | 408        | 986 616,40              |
| 262        | 13 181,—               | 310        | 54 467,80<br>56 101,60 | 360        | 231 610,20<br>238 764,50 | 409        | 1 016 614,70            |
| 268        | 18 576,40              | 812        | 57 784,60              | 361        | 245 927,30               | 410        | 1 047 113,              |
| 264        | 18 983,50              | 313        | 59 518,—               | 362        | 253 304,90               | 411        | 1 078 526,30            |
| 265        | 14 402,90              | 314        | 61 803,30              | 363        | 260 903,90               | 412        | 1 110 881,90            |
| 266        | 14 834,90              | 815        | 63 142,30              | 364        | 268 730,90               | 413        | 1 144 208,30            |
| 267        | 15 279,80              | 816        | 65 036,50              | 365        | 276 792,80               | 414        | 1 178 534,30            |
| 268        | 15 737,90              | 317        | 66 987,40              | 366        | 285 096,50               | 415        | 1 213 890,20            |
| 269        | 16 209,80              | 318        | 68 996,80              | 367        | 293 649,20               | 416        | 1 250 306,90            |
| 270        | 16 695,80              | 319        | 71 066,50              | 368        | 302 458,40               | 417        | 1 287 815,90            |
| 271        | 17 196,50              | 320        | 73 198,30              | 369        | 311 581,90               | 418        | 1 326 450,20            |
| 272        | 17 712,20              | 321        | 75 394,—               | 370        | 320 877,80               | 419        | 1 366 243,70            |
| 273        | 18 243,50              | 322        | 77 655,70              | 371        | 330 503,90               | 420        | 1 407 230,90            |
| 274        | 18 790,70              | 323        | 79 985,20              | 372        | 340 418,90               | 421        | 1 449 447,80            |
| 275        | 19 354,40              | 324        | 82 384,60              | 373        | 350 680,20               | 422        | 1 492 931,—             |
| 276        | 19 934,90              | 825        | 84 856,                | 874        | 361 149,10               | 423        | 1 537 718,90            |
| 277        | 20 532,80              |            | 87 401,50              | 375        | 371 983,30               | 424        | 1 583 850,20            |

| Jahr | Betrag           | Jahr | Betrag              | Jahr | Betrag       | Jahr | Betrag        |
|------|------------------|------|---------------------|------|--------------|------|---------------|
| 425  | 1 631 365,70     | 444  | 2860600,30          | 468  | 5016076,60   | 482  | 8795717,20    |
| 426  | 1 680 306,50     | 445  | 2946418,30          | 464  | 5 166 558,70 | 483  | 9059588,50    |
| 427  | 1780715.50       | 446  | 3 034 810,60        | 465  | 5 821 555,20 | 484  | 9381375.90    |
| 428  | 1782636,80       | 447  | 3 125 854,90        | 466  | 5481201,70   | 485  | 9611817,      |
| 429  | 1836115.70       | 448  | 3 2 1 9 6 3 0 , 4 0 | 467  | 5 645 637,70 | 486  | 9899656,30    |
| 430  | 1891199,—        | 449  | 3 3 1 6 2 1 9 , 3 0 | 468  | 5815006,60   | 487  | 10196645,80   |
| 431  | 1947934,70       | 450  | 3415705,60          | 469  | 5 989 456,60 | 488  | 10502544,     |
| 432  | 2006372,60       | 451  | 3518176,60          | 470  | 6169140,10   | 489  | 10817620,20   |
| 433  | 2066560,70       | 452  | 3 623 721,70        | 471  | 6354214,30   | 490  | 11142148,80   |
| 434  | 2128557,50       | 458  | 3 732 433,30        | 472  | 6544840,60   | 491  | 11476413,-    |
| 435  | 2192413,—        | 454  | 3844406,20          | 473  | 6741185,80   | 492  | 11820705,30   |
| 436  | 2 258 185,30     | 455  | 3 959 738,20        | 474  | 6943421,20   | 493  | 12175326,30   |
| 437  | 2 3 2 5 9 3 0,70 | 456  | 4078530,10          | 475  | 7151723,80   | 494  | 12540585,90   |
| 438  | 2395708,60       | 457  | 4 200 886,-         | 476  | 7 366 275,40 | 495  | 12917803,30   |
| 439  | 2467579,60       | 458  | 4326912,40          | 477  | 7587263,50   | 496  | 13305337,30   |
| 440  | 2541606,70       | 459  | 4456719,70          | 478  | 7814881,30   | 497  | 13704497,20   |
| 441  | 2617854,70       | 460  | 4590421,-           | 479  | 8049327,70   | 498  | 14 115 631,90 |
| 442  | 2696390,20       | 461  | 4728133,60          | 480  | 8290807,30   | 499  | 14 539 100,80 |
| 448  | 2777281,90       | 462  | 4869977,50          | 481  | 8 539 531,30 | 500  | 14975273,80   |

Wir haben die langwierige Rechnung vorgenommen, um den Einfluß, welchen jene zinsbeschränkende Klausel ausübt, recht deutlich hervortreten zu lassen. Bei bedingungslosem Zinseszins würden  $\mathcal{M}$  10 in 500 Jahren zu  $10 \cdot 1,03^{500} = 26218778$ , während wir einen um fast  $11\frac{1}{4}$  Millionen niedrigeren Betrag erhielten. Die Klausel macht sich am Anfang am fühlbarsten, wo die zinslos verbleibenden, weil # 10 noch nicht erreichenden Überschüsse bei selbst noch geringer Einlage einen wesentlichen Teil derselben bilden, während später bei schon hoher Einlage # 10 und weniger als verschwindend klein betrachtet werden dürfen. In der Tat haben wir  $K_{100} = 114,10$  erhalten, während  $10 \cdot 1{,}03^{100} = 192{,}19$  mehr als  $\frac{5}{3}$  von 114,10 ist. Würde  $K_{100} = 114,10$  dem weiteren bedingungslosen Zinseszins zu grunde gelegt, mithin 114,10 · 1,03400 berechnet, so käme 15 565 950 heraus, immer noch mehr als sparkassenmäßig, aber der Unterschied beträgt noch nicht M. 600 000, kaum den zwanzigsten Teil wie vorhin. Man könnte den Einfluß der Klausel auch unter Anwendung der in Nr. 34 gefundenen

Formel  $p = 100 \sqrt[n]{\frac{K_n}{K_0}} - 100$  untersuchen. Wir hätten hier  $p = 100 \sqrt[500]{1497527,38} - 100 = 2,884 \cdots$ , zu welchem Zinsfuß die M 10 sich bedingungslos während 500 Jahren durch

Zinseszins vermehrt haben müßten, um M. 14 975 273,80 zu erreichen.

36] Wir haben (Nr. 34) auch die Formel  $n = \frac{\log K_n - \log K_0}{\log 1,0p}$  kennen gelernt. Sie leistet gute Dienste bei Beantwortung der Frage, wie lange es dauert, bis ein Kapital mittels Zinseszins zu p% sich vermfacht hat. Die Fragestellung verlangt  $K_n = mK_0$ ,  $\log K_n - \log K_0 = \log m$  und  $n = \frac{\log m}{\log 1,0p}$ . In bestimmten Zahlen entsprechen einander

$$m = 2 \begin{cases} p = 3 & n = 23,44 \dots \\ p = 3\frac{1}{2} & n = 20,14 \dots \\ p = 4 & n = 17,67 \dots \end{cases}$$

$$m = 10 \begin{cases} p = 3 & n = 77,87 \dots \\ p = 3\frac{1}{2} & n = 66,92 \dots \\ p = 4 & n = 58,71 \dots \end{cases}$$

$$m = 100 \begin{cases} p = 3 & n = 155,75 \dots \\ p = 3\frac{1}{2} & n = 133,85 \dots \\ p = 4 & n = 117,43 \dots \end{cases}$$

Daß die Zeit der Verhundertfachung doppelt so lang, als die der Verzehnfachung sein muß, ist einleuchtend, weil  $100=10^3$  und  $\log 100=2\log 10$ . Man kann den gleichen Gedanken auch in die Worte kleiden: bei der Verhundertfachung müsse das schon verzehnfachte Kapital abermals verzehnfacht werden. Vergleichen wir die Tabelle in Nr. 35, so sehen wir wiederholt, daß die Sparkassenklausel bei einer gewissen Höhe der Einlage nicht mehr in Betracht kommt. Es war  $14\,975\,273,80=K_{500}$ . Die Einlage

149 752,74 ist  $< K_{345}$ . Die Verhundertfachung brauchte also

mehr als 155, weniger als 156 Jahre. Wir haben bei den hier auftretenden Bruchteilen von Jahren noch zu verweilen. Zunächst bedeuten sie nur, daß eine ganzzahlige Anzahl von Jahren eine zu geringe, die um die Einheit größere Anzahl von Jahren eine zu lange Verzinsungszeit darstellt. Ihre genauere Angabe, d. h. die bestimmte Bezeichnung der Zeit, nach welcher die gewünschte Vermfachung des Anfangskapitals eintritt, erfordert eine besondere Rechnung mit einfacher Verzinsung für die Zeit unterhalb von einem Jahre. Beispielsweise war 78 > n > 77

für p=3, m=10. Aus 1 wird zu  $3\frac{0}{0}$  in 77 Jahren 9,73792224 bei Anwendung von Zinseszins, mithin fehlen noch 0,26207776, um 10 hervorzubringen, und dieser Betrag soll der Zins von 9,73792224 in der Zeit  $n_1$  (ein Bruchteil eines Jahres) zu  $3\frac{0}{0}$  sein, oder  $\frac{3n_1}{100} \cdot 9,73792224 = 0,26207776$  und

 $n_1 = \frac{26,207776}{29,21876672} = 0,897$ . Das gesuchte *n* ist also 77,897 Jahre statt der vorhin erhaltenen 77,87 Jahre.

37] Ähnlicherweise ist auch die in Nr. 30 zur Sprache gebrachte Terminrechnung zu behandeln. Der Barwert der Forderungen  $a_1$  nach  $n_1$ ,  $a_2$  nach  $n_2$ ,  $\cdots$   $a_{\mu}$  nach  $n_{\mu}$  Jahren bei  $p^{0}/_{0}$  ist

$$\frac{a_1}{1,0p^{n_1}} + \frac{a_2}{1,0p^{n_2}} + \cdots + \frac{a_{\mu}}{1,0p^{n_{\mu}}},$$

und man fragt nun, in welcher Zeit diese Summe zu  $a_1 + a_2 + \cdots + a_{\mu}$  anwächst. Es wird nicht von der Hand zu weisen sein, auch hier Zinseszins zu rechnen, sofern eine ganze Anzahl von Jahren vorkommt, bei den überschießenden Bruchjahren dagegen einfache Verzinsung anzunehmen. In dem Beispiele von Nr. 30 waren vier Forderungen von je  $\mathcal{M}$  1000 nach 1, 2, 3, 4 Jahren geltend zu machen. Bei 4% ist ihr Barwert

$$\frac{1000}{1,04} + \frac{1000}{1,04^2} + \frac{1000}{1,04^2} + \frac{1000}{1,04^4} = 3629,895.$$

Diese Summe soll zu 4000 anwachsen. Im ersten Jahre wird sie zu 3775,091, im zweiten Jahre zu 3926,095, und nun fehlen noch 73,905 an 4000. Wir nehmen  $\frac{25 \cdot 73,905}{8926,095} = 0,4707$  und finden somit den Endtermin mit 2,4707 Jahren. Es liegt ungefähr in der Mitte zwischen 2,5 und 2,454497. Praktisch ist allerdings der Unterschied aller drei Ergebnisse nicht sehr erheblich, aber die ganze Aufgabe der Terminrechnung ist nur von der theoretischen Seite aufzufassen, da wir uns kaum einen Fall denken können, in welchem sie im wirklichen Geschäftsleben Anwendung finden sollte.

38] Die Formeln in Nr. 34 setzten voraus, daß ein Anfangskapital  $K_0$  durch Zinseszins zu  $p\,^0/_0$  innerhalb n Jahren, wo n ganzzahlig gedacht ist, zur Höhe  $K_n$  anwächst. Die Aufgabe läßt mancherlei Nebenbedingungen zu, welche in Rechnung gebracht werden können, und von welchen einige Beispiele erwähnt werden mögen. Sei etwa ein Kapital  $K_0$  zinstragend zu  $p\,^0/_0$  angelegt. Der am Ende des Jahres fällige Zins werde regel-

mäßig zur Sparkasse gegeben und dort mit  $q^{0}/_{0}$  verzinst. Von einer Klausel, nach welcher Beträge unter einer gewissen Höhe unverzinst bleiben, sehen wir ab, um allgemeine Betrachtungen anstellen zu können. Wie groß ist das nach n Jahren vorhandene Kapital  $K_{n}$ ? Am Ende des ersten Jahres und ebenso am Ende jedes Jahres ist  $K_{0}$  vorhanden. Die Jahreszinsen sind erstmalig am Ende des ersten, zum  $n^{\text{ten}}$  male am Ende des  $n^{\text{ten}}$  Jahres in der Höhe von  $\frac{pK_{0}}{100}$  zur Sparkasse gebracht, wo sie Zinseszins zu  $q^{0}/_{0}$  tragen. Demnach ist:

$$K_n = K_0 + \frac{pK_0}{100} [1.0q^{n-1} + 1.0q^{n-2} + \cdots + 1.0q + 1].$$

Aber durch Ausführung der Division erkennt man leicht, daß

$$\frac{\alpha^n-1}{\alpha-1}=\alpha^{n-1}+\alpha^{n-2}+\cdots+\alpha+1$$

und demgemäß muß  $1,0q^{n-1}+1,0q^{n-2}+\cdots+1,0q+1=\frac{1,0q^n-1}{1,0q-1}=\frac{100}{q}[1,0q^n-1]$  sein, beziehungsweise

$$K_n = K_0 + \frac{p K_0}{100} \cdot \frac{100}{q} [1.0 \, q^n - 1] = \frac{K_0}{q} [p \cdot 1.0 \, q^n - (p-q)].$$

39] Mancherlei Bemerkungen können an folgende Aufgabe geknüpft werden: Zur Unterhaltung eines Gebäudes und zum
jeweiligen Wiederaufbau ist ein Kapital von M. 20000 gestiftet.
Die Unterhaltung des jetzigen Gebäudes erfordert einen am Ende
jedes Jahres zu deckenden Aufwand von M. 100 und am Ende
jedes 5. Jahres einen außerordentlichen Aufwand von M. 500.
Nach 40 Jahren muß das Gebäude abgerissen werden, so daß
dann der außerordentliche Aufwand wegfällt. Der inzwischen
aufgeführte und zu jenem Zeitpunkt zu bezahlende Neubau ist
auf eine Dauer von jeweils 200 Jahren geschätzt, seine Unterhaltungskosten auf am Ende jedes Jahres zu erlegende 1% der
Baukosten. Wie hoch sind die Baukosten, wenn 4% Zinsen in
Rechnung kommen? Wird zunächst nach dem nach 40 Jahren
vorhandenen Kapitale gefragt, so besteht dasselbe aus

$$20000 \cdot 1,04^{40} - 100[1,04^{39} + 1,04^{38} + \cdots + 1,04 + 1] - 500[1,04^{35} + 1,04^{30} + \cdots + 1,04^{5}] = 20000 \cdot 1,04^{40} - 100 \cdot \frac{1,04^{40} - 1}{1,04 - 1} - 500 \frac{1,04^{40} - 1,04^{5}}{1,04^{5} - 1} = 17500 \cdot 1,04^{40} + 2500 - 500 \frac{1,04^{40} - 1,04^{5}}{1,04^{5} - 1}.$$

L

ſ.

Nun ist  $1{,}04^{40}=4{,}80102063$ ,  $1{,}04^5=1{,}21665290$ , und demnach vorhanden  $K_0=78245{,}72$ , woraus ein Baufond B und ein Reservefond  $K_0-B$  gebildet wird. Dieser Reservefond verzinst sich 200 Jahre lang zu  $4^0/_0$ , während jährlich  $\frac{B}{100}$  verausgabt werden. Nennt man den Bestand des Reservefonds am Ende der einzelnen Jahre  $K_1$ ,  $K_2$ ,  $\cdots$   $K_{200}$ , so ist demnach

Da jeweils die gleiche Finanzoperation wiederholt werden soll, so muß  $K_{200}=K_0$  sein und  $K_0=K_0\cdot 1,04^{200}-\frac{5\,B}{4}\cdot 1,04^{200}+\frac{B}{4}$ , folglich

$$B = 4 K_0 \frac{1.04^{200} - 1}{5 \cdot 1.04^{200} - 1}.$$

Kommen Ausdrücke von solcher Gestalt wie der Bruch  $\frac{1,04^{200}-1}{5\cdot 1,04^{200}-1}$  vor, so tut man meistens gut, denselben durch  $1,04^{200}$  zu kürzen, um lieber kleine Dezimalbrüche von 1, als 1 von großen Zahlen abzuziehen. Man erhält folglich

$$B = \frac{4 K_0}{5 - 1.04^{-200}} (1 - 1.04^{-200}).$$

Ware das Wort jeweils nicht in der Aufgabe vorhanden, sollte nur ein Neubau errichtet werden, dessen Baukosten B' sein mögen, und soll der Reservefond  $K_0 - B'$  durch die Unterhaltungskosten aufgezehrt werden, so muß

$$K_{200} = K_0 \cdot 1,04^{200} - \frac{5B'}{4} \cdot 1,04^{200} + \frac{B'}{4} = 0$$
 sein, mithin 
$$B' = \frac{4K_0}{5 - 1.04^{-200}}.$$

Rechnen wir beide Werte B und B' aus, indem wir von  $1.04^{-200} = 0.00039204$ 

Gebrauch machen, so erhalten wir

$$B' = \frac{$12.982,88}{4,99.960.796} = 62.601,48$$

$$B = \frac{$12.962,88}{4,99.960.796} \cdot 0,99.960.796 = 62.576,94.$$

Die entsprechenden Reservefonds sind

$$K_0 - B' = 15644,24, \quad K_0 - B = 15668,78.$$

Der  $4\%_0$  Zins von  $K_0-B$  beträgt 626,75, während  $\frac{B}{100}=625,76$ . Jährlich vermehrt sich der Reservefond.

Der  $4^{\circ}/_{0}$  Zins von  $K_{0} - B'$  beträgt 625,77, während  $\frac{B'}{100} = 626,04$ . Jährlich vermindert sich der Reservefond.

Auf eine praktische Bedeutung erheben die beiden in dieser Nummer vereinigten Aufgaben keinerlei Anspruch, da in ihnen Verzinsung von Beträgen mit einzelnen Mark und Pfennigen verlangt wird, die tatsächlich zu  $4^0/_0$  zinstragend zu machen kaum jemals gelingen wird.

**40**] Hervorragend praktische Bedeutung hat dagegen die Aufgabe der Verzinsung und Tilgung oder Amortisation von Anlehen durch dem Betrage nach gleiche Jahresleistungen oder Annuitäten. Sei das Anfangskapital  $K_0$  zu  $p^0/_0$  verzinslich; am Ende jedes Jahres wird die Summe a ausgezahlt, welche zur Deckung der fälligen Zinsen und, soweit sie diese übertrifft, zur Abtragung der Schuld Verwendung findet; man fragt nach  $K_n$ , als der Höhe der Schuld am Ende des  $n^{\text{ten}}$  Jahres. Ersichtlich ist

$$\begin{split} K_1 &= K_0 \cdot 1.0p - a \\ K_2 &= K_0 \cdot 1.0p^2 - a(1.0p + 1) \\ K_3 &= K_0 \cdot 1.0p^3 - a(1.0p^2 + 1.0p + 1) \end{split}$$

$$\begin{split} K_n &= K_0 \cdot 1, 0p^n - a(1, 0p^{n-1} + 1, 0p^{n-2} + \dots + 1, 0p + 1) \\ &= K_0 \cdot 1, 0p^n - a \cdot \frac{1, 0p^n - 1}{1, 0p - 1} = K_0 \cdot 1, 0p^n - \frac{100a}{p}(1, 0p^n - 1). \end{split}$$

Soll am Ende des  $n^{\text{ten}}$  Jahres die Schuld vollständig getilgt sein, so muß  $K_n=0$  sein. Man hat alsdann die Amortisationsgleichung

Cantor, politische Arithmetik. 2. Aufl.

$$K_0 \cdot 1.0p^n - \frac{100a}{p}(1.0p^n - 1) = 0,$$

welche zuerst von Euler 1748 veröffentlicht wurde.

41] Die Amortisationsgleichung kann nach  $K_0$ , nach a und nach n gelöst werden. Man findet

$$a = \frac{pK_0}{100(1 - 1.0p^{-n})}$$

$$K_0 = \frac{100a}{p}(1 - 1.0p^{-n})$$

$$n = \frac{\log(100a) - \log(100a - pK_0)}{\log 1.0p}.$$

Eine einfache Auflösung der Amortisationsgleichung nach p ist nicht möglich, weil dieselbe nach p von dem Grade n ist; doch kommt eine dahin zielende und nur durch allmähliche Annäherung zu bewältigende Aufgabe kaum jemals vor.

42] Daß aus gegebenen  $K_0, p, n$  die Annuität a gesucht wird, entspricht dem Falle, daß ein Gemeinwesen eine Summe von einer gewissen Höhe, welche durch das Bedürfnis bestimmt ist, in Gestalt eines Anlehens aufzunehmen genötigt ist, daß die Zeitverhältnisse es mit sich bringen, daß ein solches Anlehen nur unter Verzinsung mit  $p^{0}/_{0}$  zustande kommt, und daß die Notwendigkeit vorhanden ist, daß das ganze Anlehen binnen nJahren heimgezahlt sei, weil diese Verpflichtung von der die Ausgabe des Anlehens bewilligenden Stelle, gleichviel wie sie heiße, auferlegt wurde. Wolle beispielsweise eine Stadtgemeinde ein  $3\frac{1}{9}$ % Anlehen von  $\mathcal{M}$  4000000 aufnehmen und habe die staatliche Genehmigung dazu nur unter der Bedingung erhalten, daß die Schuld binnen 25 Jahren abgetragen werde. rechnet  $a = \frac{140000}{1 - 1,035^{-25}} = 242696,15$ , und in der Tat wird durch diese Jahreszahlung die städtische Verpflichtung erfüllt sein. Der leichte, aber umständliche Nachweis wird geführt, indem man zu der am Anfange jedes Jahres vorhandenen Schuld den Jahreszins hinzufügt, dann a abzieht, um die alsdann vorhandene Restschuld zu erhalten. Wir bemerken beiläufig, daß  $\frac{3\frac{1}{2}}{100} = \frac{2\frac{1}{2}}{100} + \frac{1}{100} = \frac{1}{40} + \frac{1}{100}$ , was zur Erleichterung der Berechnung des 3\frac{1}{2} prozentigen Jahreszinses dient. Der Anfang der Rechnung sieht daher so aus:

$$K_0 = 4000000$$

$$\frac{K_0}{40} = 100000$$

$$\frac{K_0}{100} = 40000$$

$$4140000$$

$$a = 242696,15$$

$$K_1 = 3897303,85$$

$$\frac{K_1}{40} = 97432,59$$

$$\frac{K_1}{100} = 38973,04$$

$$4033709,48$$

$$a = 242696,15$$

$$K_2 = 3791013,33$$
 u. s. w.

DR. M.

Wäre die Schuld an eine einzige Stelle abzutragen, so würde diese Summe von M. 242696,15 am Ende jedes Jahres ausbezahlt werden können, nicht aber, wenn die Schuld die Form eines Anlehens besitzt. Die Abzahlungen können in diesem Falle nur in runden Summen bestehen, entsprechend dem Nennwerte der ausgegebenen Anlehenscheine, und demzufolge wird die Annuität bald nach oben, bald nach unten abgerundet werden müssen und nur als Durchschnittswert dem Tilgungsplane zu Grund gelegt werden können. Ein solcher sieht etwa so aus:

| Jahr | Schuld    | Zins zu 3½% | Abzahlung | Jahresbedarf |
|------|-----------|-------------|-----------|--------------|
| 1    | 4 000 000 | 140 000,—   | 102 700   | 242 700,—    |
| 2    | 3 897 300 | 136 405,50  | 106 300   | 242 705,50   |
| 3    | 3 791 000 | 132 685,    | 110 000   | 242 685,-    |
| 4    | 3 681 000 | 128 835,—   | 113 900   | 242 735,-    |
| 5    | 3 567 100 | 124 848,50  | 117 800   | 242 648,50   |
| 6    | 3 449 300 | 120 725,50  | 122 000   | 242 725.50   |
| 7    | 3 327 300 | 116 455,50  | 126 200   | 242 655,50   |
| 8    | 3 201 100 | 112 038,50  | 130 600   | 242 638,50   |
| 9    | 3 070 500 | 107 467,50  | 135 200   | 242 667,50   |
| 10   | 2 935 300 | 102 735,50  | 140 000   | 242 735,50   |
| 11   | 2 795 300 | 97 835,50   | 144 900   | 242 785,50   |
| 12   | 2 650 400 | 92 764,—    | 149 900   | 242 664,-    |
| 13   | 2 500 500 | 87 517,50   | 155 200   | 242 717,50   |
| 14   | 2 345 300 | 82 085,50   | 160 600   | 242 685,50   |
| 15   | 2 184 700 | 76 464,50   | 166 200   | 242 664,50   |
| 16   | 2 018 500 | 70 647,50   | 172 100   | 242 747,50   |

Dr. Rochel

| Jahr | Schuld    | Zins su 8½%      | Absahlung | Jahresbedarf |
|------|-----------|------------------|-----------|--------------|
| 17   | 1 846 400 | 64 624,—         | 178 100   | 242 724,—    |
| 18   | 1 668 300 | 58 390,50        | 184 300   | 242 690,50   |
| 19   | 1 484 000 | <b>51 940.</b> — | 190 800   | 242 740,-    |
| 20   | 1 293 200 | 45 262,          | 197 400   | 242 662,—    |
| 21   | 1 095 800 | <b>38 353</b> ,— | 204 300   | 242 653,     |
| 22   | 891 500   | 31 202,50        | 211 500   | 242 702,50   |
| 23   | 680 000   | 23 800,—         | 218 900   | 242 700,-    |
| 24   | 461 100   | 16 138,50        | 226 600   | 242 738,50   |
| 25   | 234 500   | 8 207,50         | 234 500   | 242 707,50   |

Die Zusicherung jährlich # 242696,15 für Verzinsung und Tilgung aufwenden zu wollen pflegt in die Form gekleidet zu werden, das Anlehen werde  $3\frac{1}{2}\hat{0}/_{0}$  Zins tragen, und man werde 2,5674% zur Amortisation verwenden, wobei der Zusatz gemacht wird oder als selbstverständlich gilt, daß die allmählich sich ergebende Zinsersparnis auch auf Amortisation zu verwenden sei. **43**] Wäre das Anlehen nicht mit  $3\frac{1}{2}\%$  Zins, sondern nur mit 4%Zins zu erhalten, so würde sich der Jahresbedarf bei 25 jähriger Tilgung auf  $\frac{160\,000}{1-1,04^{-35}} = 256\,077$  stellen und man würde sagen, das Anlehen trage 4% Zins nebst 2,4019% Amortisation. Der Unterschied der unter beiden Voraussetzungen erforderlichen Jahresaufwendungen stellt sich also auf 0,3345% oder ziemlich genau auf  $\frac{1}{8}$ %. Im mathematischen Denken ungeübte Personen finden mitunter unbegreiflich, daß der Unterschied nur  $\frac{1}{8}$ % betrage, während doch die Verzinsung mit  $3\frac{1}{2}$ % um  $\frac{1}{2}$ % niedriger sei, als die mit 4%. Der Grund dieses scheinbaren Widerspruches liegt darin, daß, wenn auch an dem zu verzinsenden Kapitale jährlich  $\frac{1}{2}$ % erspart wird, dieses Kapital selbst vermöge der Tilgung immer geringer wird, so daß beispielsweise, wenn die Schuld zur Hälfte getilgt ist, das bei Verzinsung der Restschuld ersparte  $\frac{1}{2}$ % auf die ganze Schuld bezogen nur noch eine Zinsersparnis von  $\frac{1}{4}$ % darstellt.

44] Gewisse Gründe, unter welchen die Neigung des kapitalbesitzenden Publikums zu Anlehenpapieren eines bestimmten Prozentsatzes obenan steht, können die Veranlassung bieten, die Schuld auch zu einem anderen Zinsfuße, als man ursprünglich beabsichtigte, aufzunehmen, und man kann dieses ohne Veränderung der dem Gemeinwesen durch die Schuld auferlegte Belastung mittels eines vom Nennwerte oder Parikurs verschiedenen Emissionskurs. Sei also  $K_0$  das aufzunehmende Kapital, welches man zum Nennwerte aufzunehmen wünscht,

indem man es zu  $p^0/_0$  verzinst, und sei a der Jahresbedarf, mittels dessen Verzinsung und Tilgung in nJahren bewerkstelligt wird; zu welchem Kurse C ist das Anlehen als qprozentiges zu emittieren? Der Kurs C bedeutet, daß man für 100 im Nennwerte nur C bar, für  $\frac{100}{C}$  im Nennwerte nur 1 bar empfängt. Um  $K_0$  zu empfangen, muß man also Papiere im Nennwerte von  $\frac{100 K_0}{C}$  ausgeben. Dieser Schuldbetrag soll zu  $q^0/_0$  verzinslich mittels *n* Jahreszahlungen *a* getilgt sein. muß also sein:

$$a = \frac{q \cdot \frac{100 \, K_0}{C}}{100 \, (1 - 1.0 \, q^{-n})} = \frac{q \, K_0}{C \, (1 - 1.0 \, q^{-n})},$$

wie anderenteils war

DR. ROULL  $a = \frac{p K_0}{100 (1 - 10 n^{-n})}.$ 

Setzt man beide Werte von a einander gleich, so erkennt man sofort

 $C = \frac{100 \, q}{p} \cdot \frac{1 - 1.0 \, p^{-n}}{1 - 1.0 \, q^{-n}}.$ 

Es kann nicht in Erstaunen setzen, daß  $K_0$  und a aus dieser Formel verschwunden sind. Schuldbetrag und Jahresbedarf ändern sich gleichzeitig und stehen in einem ganz bestimmten Verhälthältnisse, welches durch das Vorkommen von n und p innerhalb der Formel genügende Berücksichtigung findet. Ist in Zahlen  $p = 4, q = 3\frac{1}{2}, n = 25$ , so findet man

$$C = \frac{350}{4} \cdot \frac{1 - 1.04^{-35}}{1 - 1.085^{-25}} = 94,7854.$$

Je größer n ist, um so kleiner wird  $1,0p^{-n}$  und  $1,0q^{-n}$ , und beide Werte verschwinden bei  $n = \infty$ . Mit anderen Worten ein q<sup>0</sup>/<sub>0</sub> Zins tragendes, der Tilgung nicht unterworfenes Anlehen darf den Kurs  $C = \frac{100 \, q}{p}$  haben, wenn das  $p^0/_0$  Zins tragende gleichfalls keiner Tilgung unterworfene Anlehen des gleichen Staates den Kurs von 100 hat. Sicherheit gegen Tilgung wird aber höchstens für eine nicht sehr große Anzahl von Jahren gewährleistet, und deshalb steht das Anlehen niedrigeren Zinsfußes meistens höher als es stehen sollte. (Vgl. Nr. 16.) 45] Eine andere Form, in welcher es gelingt, dem Anlehen

statt der Verzinsung zu  $p^0/_0$  eine solche von nur  $q^0/_0$  zu ge-

währen, und es doch zum Nennwerte unterzubringen, besteht in der Zusicherung eines Amortisationszuschlages. Wir haben (Nr. 22) den Gegenstand erwähnt, ohne den Namen zu gebrauchen. Man versteht aber unter Amortisationszuschlag, daß bei Tilgung des mit  $q^0/_0$  verzinslichen zum Parikurs ausgegebenen Anlehens die zur Tilgung bestimmten Anlehenscheine nicht bloß mit ihrem Nennwerte eingelöst werden, sondern daß überdies ein Zuschlag oder Mehrgeld Agio, von  $c^0/_0$  auf den Nennwert vergütet wird. Die Aufsuchung von c setzt natürlich wieder, neben der Kenntnis von p und q, die Unveränderlichkeit von  $K_0$ , a, n voraus. Nun erfordert  $K_0$  zu  $q^0/_0$  an Zins  $\frac{qK_0}{100}$  und von der Jahresverwendung a bleibt  $a-\frac{qK_0}{100}$  zur Amortisation übrig. Mit 100+c wird 100, mit 1 wird  $\frac{100}{100+c}$ , mit  $a-\frac{qK_0}{100}$  wird  $\frac{1000-qK_0}{100+c}$  getilgt. Die Restschuld am Ende des ersten Jahres ist mithin

 $K_1 = \frac{100 + c + q}{100 + c} K_0 - \frac{a}{1,0c}$ 

und eine ebensolche Formel vermittelt den Übergang von  $K_1$  zu  $K_2$ , von  $K_2$  zu  $K_3$  u. s. w. Man erhält:

$$K_{n} = \left(\frac{100 + c + q}{100 + c}\right)^{n} K_{0} - \frac{a}{1,0c} \left[1 + \frac{100 + c + q}{100 + c} + \dots + \left(\frac{100 + c + q}{100 + c}\right)^{n-1}\right]$$

Die mit  $\frac{a}{1,0c}$  vervielfachte Reihe hat aber die Summe

$$\frac{\left(\frac{100+c+q}{100+c}\right)^n-1}{\frac{100+c+q}{100+c}-1} = \frac{100+c}{q} \left( \left(\frac{100+c+q}{100+c}\right)^n-1 \right),$$

und demzufolge ist

$$K_n = \left(\frac{100 + c + q}{100 + c}\right)^n K_0 - \frac{100 a}{q} \left(\left(\frac{100 + c + q}{100 + c}\right)^n - 1\right).$$

Soll  $K_n = 0$  sein, wie wir voraussetzen, so zeigt sich

$$a = \frac{q K_0}{100} \cdot \frac{1}{1 - \left(\frac{100 + c + q}{100 + c}\right)^{-n}}$$

neben

$$a = \frac{p K_0}{100 (1 - 1.0 p^{-n})}.$$

Soll man, ähnlich wie in der vorigen Nummer, beide Werte von a einander gleich, so entsteht

$$\frac{p}{1-1,0 p^{-n}} = \frac{q}{1-\left(\frac{100+c+q}{100+c}\right)^{-n}}$$

und daraus endlich

$$c = \frac{q \sqrt[n]{\frac{p-q}{p} + \frac{q}{p} \cdot 1,0 p^{-n}}}{1 - \sqrt[n]{\frac{p-q}{p} + \frac{q}{p} \cdot 1,0 p^{-n}}} - 100.$$

Ist wieder p=4,  $q=3\frac{1}{2}$ , n=25, so findet man

$$c = \frac{3.5\sqrt[25]{\frac{1}{8} + \frac{7}{8} \cdot 1.04^{-\frac{25}{10}}}}{1 - \sqrt[25]{\frac{1}{8} + \frac{7}{8} \cdot 1.04^{-\frac{25}{10}}}} - 100 = 8.8273.$$

In einem praktischen Falle wird man freilich niemals einen Amortisationszuschlag von 8,8273% in Aussicht stellen, sondern etwa  $8\frac{30}{4}\%$  oder sonst irgend eine, wenn auch von dem errechneten Werte abweichende, doch nicht so kraus aussehende Zahl.

46] Bei sämtlichen Betrachtungen dieses Kapitels war als selbstverständlich die Voraussetzung gemacht, der Zinsfuß p sei ein Jahreszinsfuß, d. h. die Bedingung sei gestellt, für je 100 müsse bei Ablauf eines Jahres p als Zins gezahlt werden. Die Bedingung kann aber auch gestellt werden, der Zins müsse halbjährlich oder vierteljährlich u. s. w. entrichtet werden, und diese Bedingung nötigt zu einer Änderung der Formel  $K_0 = \frac{K}{1.0 p^n}$ 

aus Nr. 33. Ähnlicherweise wie in Nr. 32 und 33 soll ein Zahlenbeispiel uns wieder auf den richtigen Weg weisen. Ein Schuldner nimmt von einem Gläubiger  $\mathcal{M}$  3000 zu  $4^{0}/_{0}$  Jahreszins mit vierteljährlicher Zinszahlung auf. Nach dem ersten Vierteljahre zahlt er  $\mathcal{M}$  30 Zins und trägt  $\mathcal{M}$  600 an der

Schuld ab. Nach dem zweiten Vierteljahre zahlt er  $\mathcal{M}$  24 Zins und trägt  $\mathcal{M}$  700 an der Schuld ab. Nach dem dritten Vierteljahre zahlt er  $\mathcal{M}$  17 Zins und trägt  $\mathcal{M}$  800 an der Schuld ab. Nach dem vierten Vierteljahre zahlt er  $\mathcal{M}$  9 Zins und trägt die letzten  $\mathcal{M}$  900 an der Schuld ab. Folglich muß 3000 der Barwert von 630 nach 1 Vierteljahr, von 724 nach 2 Vierteljahren, von 817 nach 3 Vierteljahren und von 909 nach 4 Vierteljahren sein. Setzt man aber in  $\frac{K_n}{1,0\,\mathrm{p}^n}$  bei p=4 für n der Reihe nach  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{3}{4}$ ,  $\frac{3}{4}$ ,  $\frac{4}{4}$ , so entsteht:

$$\frac{680}{1.04^{\frac{1}{4}}} + \frac{724}{1.04^{\frac{2}{4}}} + \frac{817}{1.04^{\frac{3}{4}}} + \frac{909}{1,04} = 3001,16$$

anstatt 3000, welche herauskommen müssen, dagegen ist ganz richtig

 $\frac{680}{1.01} + \frac{724}{1.01^2} + \frac{817}{1.01^3} + \frac{909}{1.01^4} = 3000,$ 

wie sich leicht durch Vereinigung der Brüche von rechts nach links unter Vornahme von Kürzungen, wo solche möglich sind, bestätigen läßt.

47] Die zum richtigen Ergebnisse führende Rechnung hat offenbar das Vierteljahr als Zeiteinheit, als Zinsfuß für je ein Vierteljahr  $\frac{p}{4}$ , in unserem Sonderfalle  $\frac{4}{4}=1$ , angenommen. Man nennt das den Übergang zum relativen Zinsfuß. Soll also  $\frac{1}{m}$  Jahr die Zeiteinheit sein, nach welcher eine Zinszahlung zu erfolgen hat, und ist p der Jahreszinsfuß, so gewinnt man  $\frac{p}{m}$  als relativen Zinsfuß für die Zeit  $\frac{1}{m}$  Jahr. Die wirkliche Zeit n erscheint als  $\frac{mn}{m}$ , und man hat endlich

$$K_0 = \frac{K_n}{\left(\frac{100 + \frac{p}{m}}{100}\right)^{mn}}$$

beziehungsweise

$$K_n = K_0 \cdot \left(\frac{100 \, m + p}{100 \, m}\right)^{m \, n}.$$

Bei vierteljährlicher Zinszahlung und Zinseszins ist also unter Annahme von  $3\frac{1}{2}$  Jahreszins

$$K_n = K_0 \cdot \left(\frac{400 + 3.5}{400}\right)^{4n} = K_0 \cdot 1,00875^{4n}$$

48] Dem relativen Zinsfuße steht der konforme Zinsfuß gegenüber, welcher auch unter Annahme von Zinsterminen von der Dauer  $\frac{1}{m}$  Jahr unter Annahme eines Jahreszinsfußes  $\pi$  gestattet, von der Formel  $K_n = K_0 \, 1.0 \, \pi^n$  Gebrauch zu machen. Es muß also sein

$$K_0 \left(\frac{100 \, m + p}{100 \, m}\right)^{m \, n} = K_0 \left(\frac{100 + \pi}{100}\right)^n.$$

Daraus ergiebt sich sofort

DR. Lottelly

$$\pi = 100 \left[ \left( 1 + \frac{p}{100 \, m} \right)^m - 1 \right].$$

Soll p=4, m=4 sein, so hat man  $\pi=4,060401$ . Wendet man diese Zahl auf das in Nummer 46 besprochene Beispiel an, so findet man in der Tat

$$\frac{630}{1,04060401^{\frac{1}{4}}} + \frac{724}{1,04060401^{\frac{1}{2}}} + \frac{817}{1,04060401^{\frac{3}{4}}} + \frac{909}{1,04060401} = 3000.$$

Für solche Leser, welche etwas tiefer in die Mathematik eingedrungen sein sollten, sei bemerkt, daß Augenblicksverzinsung, mit welcher sich Jakob Bernoulli im Maihefte 1690 der Acta Eruditorum zuerst beschäftigte,  $m=\infty$  voraus-

setzt. Weil aber 
$$\left(1 + \frac{p}{100 \, m}\right)_{m=-\infty}^{m} e^{\frac{p}{100}}$$
, so ist  $1,0 \, \pi = e^{\frac{p}{100}}$ ,

 $1,0\pi^n=e^{\frac{np}{100}}$ , und  $K_n=K_0\cdot e^{\frac{np}{100}}$  zeigt das Kapital an, zu welchem  $K_0$  in n Jahren bei  $p^0/_0$  Jahreszins unter Annahme von Augenblicksverzinsung anwächst.

49] Zinseszins pflegt auch von Forstbeamten bei der rechnerischen Behandlung sogenannter Waldaufgaben angewandt zu werden, indem man annimmt, daß die Vergrößerung der Bäume und überhaupt der Waldertrag nach zusammengesetztem Zinse zu bemessen ist.

## Drittes Kapitel.

## Grundzüge der Wahrscheinlichkeitsrechnung.

50] Wenn Aristoteles eine Behauptung als wahrscheinlich bezeichnet hat, sofern sie allen, oder der Mehrzahl, oder den Vernünftigen, und zwar diesen wieder entweder allen, oder der Mehrzahl von ihnen, oder doch den Weisesten derselben

wahr zu sein scheint, so ist diese Begriffsbestimmung in keiner Weise mit dem als gleichbedeutend zu betrachten, was bei den Mathematikern den Namen der Wahrscheinlichkeit erhalten hat. Mathematische Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses nennt man das Verhältnis der Anzahl der dem Eintreffen des Ereignisses günstigen Fälle zur Anzahl der überhaupt möglichen Fälle. Die Anzahl der günstigen Fälle kann keinesfalls größer als die der möglichen Fälle sein, sondern höchstens ihr gleich. Sind wirklich alle möglichen Fälle dem Eintreffen des fraglichen Ereignisses günstig, so ist dieses Ereignis gewiß, und da der als Definition der mathematischen Wahrscheinlichkeit genannte Bruch alsdann = 1 ist, so ist Gewißheit in Übereinstimmung mit der Wahrscheinlichkeit 1. Ist dagegen keiner der möglichen Fälle dem Eintreffen des fraglichen Ereignisses günstig, so ist das Ereignis unmöglich. Der Zähler des vorerwähnten Bruches ist alsdann 0, der Nenner von 0 verschieden und der Bruch selbst = 0. Unmöglichkeit ist in Übereinstimmung mit der Wahrscheinlichkeit O. Sind manche von den möglichen Fällen dem Eintreffen des fraglichen Ereignisses günstig, andere ihm ungünstig, so muß, wie schon angedeutet, in dem Wahrscheinlichkeitsbruche der Zähler kleiner als der Nenner sein. Die mathematische Wahrscheinlichkeit eines weder gewissen noch unmöglichen Ereignisses ist ein positiver echter Bruch. Sind in einer Urne 7 rote Kugeln und sonst keine enthalten, so ist die Wahrscheinlichkeit bei blindem Zugreifen eine rote Kugel zu erfassen, welche w. heißen mag, durch  $w_r = \frac{7}{7} = 1$  gegeben. Enthält die Urne ausschließlich 9 schwarze Kugeln, so ist  $w_r = \frac{0}{9} = 0$ . Enthält die Urne 7 rote und 9 schwarze Kugeln, mithin im ganzen 16 Kugeln, so ist  $w_r = \frac{7}{16}$ . Bezeichnet man durch  $w_r$  die Wahrscheinlichkeit bei blindem Zugreifen eine schwarze Kugel zu erfassen, so ist in dem ersten der drei genannten Fälle  $w_s = \frac{0}{7} = 0$ , in dem zweiten  $w_s = \frac{9}{9} = 1$ , in dem dritten  $w_s = \frac{9}{16}$ . Damit ist keineswegs behauptet, unter 16 Zügen werde bei jedesmaligem Zurückgeben der gezogenen Kugel 7 mal eine rote, 9 mal eine schwarze Kugel erscheinen, sondern nur daß dieses Verhältnis bei der Vornahme von sehr vielen Zügen sich wahrnehmbar machen werde. (Vergl. Nr. 67.)

51] Nicht bei allen Aufgaben zeigt sich die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses so leicht und unmittelbar wie bei den soeben erwähnten Beispielen, und man hat meistens Gelegenheit zwei Hilfssätze zu benutzen, welche jetzt zu erörtern sind. Der erste Satz ist der von der vollständigen Wahrscheinlichkeit als Summe von Teilwahrscheinlichkeiten. Die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses, welches gewiß ist, so oft eines von mehreren anderen gleich oder ungleich wahrscheinlichen Ereignissen eintrifft, und nur wenn eines derselben eintrifft, ist gleich der Summe der Wahrscheinlichkeiten dieser Ereignisse. Seien  $E_1, E_2, \dots E_n$  von einander unabhängige und verschiedene Ereignisse mit den Wahrscheinlichkeiten  $w_1, w_2, \dots w_n$ . Tritt das Ereignis E ein, wenn entweder  $E_1$  oder  $E_2 \cdots$  oder  $E_n$  eintritt, und ist w die Wahrscheinlichkeit des Eintreffens von E, so muß sein:

$$w=w_1+w_2+\cdots w_n$$

Ist nämlich  $w_1 = \frac{a_1}{m}$ ,  $w_2 = \frac{a_2}{m}$ ,  $\cdots w_n = \frac{a_n}{m}$ , oder gibt es im ganzen m mögliche Fälle, von welchen die Anzahl a, dem Ereignisse  $E_1$ ,  $a_2$  dem Ereignisse  $E_2$ ,  $\cdots a_n$  dem Ereignisse  $E_n$ zum Eintreffen verhelfen, welche alle das Ereignis E hervorzurufen sich eignen, so gibt es eine Anzahl von zusammen  $a_1 + a_2 + a_n$  Fällen zu gunsten des Ereignisses E oder es ist  $w = \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{m}$ , was mit obiger Formel übereinstimmt. Seien in einer Urne 5 blaue Kugeln, welche mit einem Kreuzchen bezeichnet sind, und 6 blaue Kugeln ohne solche Bezeich-Ferner 4 rote Kugeln mit, 3 ohne Kreuzchen, endlich 2 gelbe Kugeln mit und 5 ohne Kreuzchen. Im ganzen sind 5+6+4+3+2+5=25 Kugeln vorhanden, darunter 5+4+2=11 mit einem Kreuze, 5+6 blaue u. s. w. Die Wahrscheinlichkeit eine Kugel mit einem Kreuze zu erfassen ist  $\frac{5}{25} + \frac{4}{25} + \frac{2}{25} = \frac{11}{25}$ . Die Wahrscheinlichkeit eine blaue Kugel zu erfassen ist  $\frac{5}{25} + \frac{6}{25} = \frac{11}{25}$ . Es ist folglich genau ebenso wahrscheinlich eine mit einem Kreuze bezeichnete als eine blaue Kugel zu erfassen. Diese vergleichsweise in Betracht gezogene Wahrscheinlichkeit verschiedener Gruppen von Ereignissen heißt deren relative Wahrscheinlichkeit. 52] Der zweite Hilfssatz ist der von der Wahrscheinlichkeit des Zusammentreffens mehrerer Ereignisse als Produkt der Wahrscheinlichkeiten der einzelnen Ereignisse. Ein Ereignis E bestehe aus dem Zusammentreffen der Ereignisse  $E_1, E_2, \cdots E_n$ . Von diesen tritt  $E_1$  ein in  $a_1$ 

unter  $m_1$  Fällen,  $E_2$  in  $a_2$  unter  $m_2$  Fällen,  $\cdots E_n$  in  $a_n$  unter

 $m_n$  Fällen. Jeder der  $m_1$  auf  $E_1$  sich beziehenden Fälle kann mit jedem der  $m_2$  auf  $E_2$  sich beziehenden Fälle zusammentreffen, es gibt also  $m_1$   $m_2$  Fälle, die sich zugleich auf  $E_1$  und  $E_{\rm s}$  beziehen. Darunter sind die dem vereinigten Eintreffen von  $E_1$  und  $E_2$  günstigen  $a_1 a_2$  Fälle, deren Anzahl sich dadurch rechtfertigt, daß jeder der a. Fälle, die dem Eintreten von E, günstig sind, mit jedem der a, Fälle, die dem Eintreten von  $E_2$  günstig sind, zusammentreffen kann. Setzt man diese Schlußweise fort, so erkennt man, daß  $m_1 m_2 \cdots m_n$  Fälle mit Rücksicht auf die Ereignisse  $E_1, E_2, \cdots E_n$  möglich sind, und daß  $a_1 a_2 \cdots a_n$  Fälle deren gleichzeitiges Eintreten bewirken. Mithin ist  $w = \frac{a_1 a_2 \cdots a_n}{m_1 m_2 \cdots m_n}$ . Aber  $\frac{a_1}{m_1} = w_1$ ,  $\frac{a_2}{m_2} = w_2$ ,  $\cdots \frac{a_n}{m_n} = w_n$ .

Folglich ist  $w = w_1 w_2 \cdots w_n$ .

Man habe 3 Urnen, in der ersten sind 3 blaue und 4 rote Kugeln, in der zweiten 6 gelbe und 2 schwarze Kugeln, in der dritten sind 5 blaue und 15 grüne Kugeln. Man will die Wahrscheinlichkeit w kennen, daß blindlings eine grüne Kugel gezogen werde. Nur die dritte Urne enthält grüne Kugeln. Mithin setzt sich w zusammen aus der Wahrscheinlichkeit \frac{1}{3} in die richtige Urne zu greifen und aus der Wahrscheinlichkeit  $\frac{15}{5+15} = \frac{3}{4}$  aus der richtigen Urne eine grüne Kugel zu ziehen. Man hat also  $w = \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$ . Die Wahrscheinlichkeit eine gelbe Kugel zu ziehen ist  $\frac{1}{8} \cdot \frac{6}{6+2} = \frac{1}{4}$ . Die relative Wahrscheinlichkeit eine grüne, beziehungsweise eine gelbe Kugel zu ziehen, ist demnach ganz gleich, wie wohl die 3 Urnen 15 grüne und nur 6 gelbe Kugeln enthalten; die Art der Verteilung der Kugeln in den Urnen bewirkt diese scheinbare Folgewidrigkeit.

53 Noch deutlicher wird die Schlußweise vielleicht an folgendem Beispiele, welches beide Hilfssätze anwendet. Eine Urne ist durch eine Scheidewand in zwei Abteilungen geteilt. der einen Abteilung befinden sich 4 rote und 6 schwarze Kugeln, in der anderen 3 rote und 5 schwarze Kugeln. Die Wahrscheinlichkeit aus der ersten Abteilung eine rote Kugel zu ziehen ist  $\frac{1}{2} \cdot \frac{4}{4+6} = \frac{1}{5}$ ; die Wahrscheinlichkeit aus der zweiten Abteilung eine rote Kugel zu ziehen ist  $\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{3+5} = \frac{3}{16}$ . Die Wahrscheinlichkeit beim Hineingreifen in die Urne eine rote Kugel zu erfassen setzt sich als Summe aus den beiden gefundenen Wahrscheinlichkeiten zusammen, ist also  $\frac{1}{5} + \frac{3}{16} = \frac{31}{80} = \frac{279}{720}$ Entfernt man die Scheidewand vor dem Hineingreifen in die

•

Urne, so befinden sich in ihr ungesondert 4+3=7 rote, 6+5=11 schwarze Kugeln; die Wahrscheinlichkeit eine rote Kugel zu ziehen ist also  $\frac{7}{18}=\frac{280}{720}$  oder die Entfernung der Scheidewand hat die Wahrscheinlichkeit eine rote Kugel zu ziehen von  $\frac{279}{720}$  auf  $\frac{280}{720}$  erhöht. Seien in der ersten Abteilung  $r_1$  rote und  $s_1$  schwarze, in der zweiten Abteilung  $r_2$  rote und  $s_2$  schwarze Kugeln; sei  $w_m$  die Wahrscheinlichkeit aus der mit einer Scheidewand versehenen Urne eine rote Kugel zu ziehen,  $w_o$  die ähnliche Wahrscheinlichkeit bei der Urne ohne Scheidewand. Man hat

$$w_m = \frac{1}{2} \cdot \frac{r_1}{r_1 + s_1} + \frac{1}{2} \cdot \frac{r_3}{r_2 + s_2} = \frac{r_1(r_2 + s_3) + r_2(r_1 + s_1)}{2(r_1 + s_1)(r_2 + s_2)}$$

$$w_o = \frac{r_1 + r_2}{(r_1 + s_1) + (r_2 + s_2)}.$$

Zieht man  $w_m$  von  $w_o$  ab, so erhält man nach einiger Umformung

$$w_o - w_m = \frac{[(r_1 + s_1) - (r_2 + s_2)][r_1 s_2 - r_2 s_1]}{2(r_1 + s_1)(r_2 + s_2)[(r_1 + s_1) + (r_2 + s_2)]}$$

Der Nenner dieses Bruches ist immer positiv, der Zähler kann positiv, kann negativ oder kann auch Null sein. Letzteres ist der Fall, d. h. das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein einer Scheidewand bringt keinen Unterschied in der Wahrscheinlichkeit, eine rote Kugel zu ziehen, hervor, wenn entweder  $r_1 + s_1 = r_2 + s_2$  (wenn in beiden Abteilungen sich eine gleiche Anzahl von Kugeln befindet), oder  $r_1s_2 = r_2s_1$  beziehungsweise  $r_1: s_1 = r_2: s_2$  ist (wenn in beiden Abteilungen das gleiche Verhältnis zwischen den Anzahlen der roten und schwarzen Kugeln obwaltet).

54] Bei Aufgaben der Wahrscheinlichkeitsrechnung bietet auch die Kombinatorik oder Lehre von der Ordnung, welche bei Zusammenstellungen und Folgen gegebener Dinge beobachtet werden kann, vielfache Hilfe. Die Dinge, deren Ordnung man betrachtet, werden Elemente genannt und durch Buchstaben mit Zahlenindex oder durch einfache Buchstaben oder durch Zahlen bezeichnet. Im letzteren Falle sind die Zahlen nicht als Kardinalzahlen, sondern als Ordinalzahlen aufzufassen: 1, 2, 3 bedeuten ein erstes, zweites, drittes Element, und nicht Elemente von einfacher, zweifacher, dreifacher Größe. Eine jede Zusammenstellung von Elementen heißt eine kombinatorische Form oder eine Komplexion. Die Verschiedenheit in der Anordnung der Elemente zu Formen kann eine zweifache sein.

ţ

j.

Einmal kann man verlangen, daß in jeder Form alle Elemente vorkommen, aber immer anders geordnet. Man nennt diese Formen Permutationen. Zweitens kann man verlangen, daß die Elemente in Gruppen geteilt werden, in denen nicht alle Elemente vorzukommen brauchen und nicht eben dieselben in zwei Gruppen vorkommen dürfen. Man nennt diese Formen Kombinationen. Man spricht, um sich kürzer fassen können, von höheren und niedrigeren Elementen und nicht minder von höheren und niedrigeren Formen. ersteren erhalten wir, indem wir den Elementen eine Rangordnung geben, welche an und für sich willkürlich ist, aber welche einmal gegeben die ganze Operation hindurch beibehalten Gewöhnlich wird die Rangordnung nach dem Index gegeben: der größere Zahlenindex zeigt das höhere Element an. Von Formen mit gleicher Elementenanzahl heißt diejenige die höhere, in welcher an der frühsten Stelle von links anfangend ein niedrigeres Element durch ein höheres vertreten ist oder, anders ausgesprochen, in welcher die Indices als Zahl gelesen die größere Zahl bilden. Mithin ist  $a_4$  ein höheres Element als  $a_2$  und  $a_3 a_1 a_2 a_4$  eine höhere Form als  $a_2 a_4 a_3 a_1$ und  $a_8 a_4$  eine höhere Form als  $a_2 a_5$ .

55] Bilden wir nach Einführung dieser Unterscheidungen zunächst die Permutationsformen, so werden wir alle solche Formen erhalten, indem wir von der niedrigsten Form ausgehend immer die nächsthöhere bilden, bis wir zuletzt zur höchsten Form gelangen. Daher gilt die Regel: man schreibt zuerst die niedrigste Form und läßt dann, so lange als möglich, die ersten Elemente links stehen, greift so weit nach rechts zurück, als man kann, um ein höheres Element an einen niedrigeren Platz zu bringen, und ordnet hinter demselben nach dem Range. Dieses Verfahren setzt man dann fort, um aus jeder Form die nächsthöhere zu bilden. Man bezeichnet die Permutationen durch P, hinter welchem in Klammern die zu permutierenden Elemente folgen, welche entweder alle von einander verschieden oder teilweise untereinander gleich sein können. Beispielsweise ist

$$\begin{split} P(a_1,\ a_2,\ a_3) &= a_1a_2a_3,\ a_1a_3a_2,\ a_2a_1a_3,\ a_2a_3a_1,\ a_3a_1a_2,\ a_3a_2a_1\\ P(a_1,\ a_1,\ a_2,\ a_2,\ a_2) &= a_1a_1a_2a_2a_2,\ a_1a_2a_1a_2a_2,\ a_1a_2a_2a_2,\ a_1a_2a_2a_2,\ a_1a_2a_2a_2,\ a_2a_1a_1a_2a_2,\ a_2a_1a_2a_1a_2,\ a_2a_2a_1a_1a_2,\ a_2a_2a_1a_2a_1,\ a_2a_2a_1a_1a_2,\ a_2a_2a_1a_2a_1,\ a_2a_2a_2a_1a_1.\end{split}$$

Die Anzahl der Permutationen aus n von einander verschiedenen Elementen heiße Pn; die Anzahl der Permutationen aus *n* Elementen, unter welchen  $m_1, m_2, \cdots m_r$  je unter einander gleiche sich befinden, heiße  $P_{n(m_1, m_2, \dots m_r)}$ .

**56**] Um  $P_n$  zu finden, geht man aus von  $P_1 = 1$ ; eine sofort einleuchtende Anzahl, da a1 allein nur eine einzige Anordnung besitzt. Ein zweites Element  $a_2$  kann vor und kann nach  $a_4$ zu stehen kommen an zwei verschiedenen Stellen, d. h. man kann  $a_1 a_1$  und  $a_1 a_2$  schreiben, und man erhält  $P_2 = 2 P_1 = 1 \cdot 2$ . Ein drittes Element  $a_n$  kann zu jeder zweielementigen Form an drei Stellen herantreten, an erster, an zweiter, an dritter d. h. aus  $a_1 a_2$  erhält man  $a_3 a_1 a_2$ ,  $a_1 a_3 a_2$ ,  $a_1 a_2 a_3$ , aus  $a_2 a_1$ erhält man  $a_3 a_2 a_1$ ,  $a_2 a_3 a_1$ ,  $a_3 a_1 a_3$ . Im ganzen findet man  $P_3 = 3 P_2 = 1 \cdot 2 \cdot 3$ . Setzt man dieses Verfahren, welches allerdings von der in Nr. 55 zur Bildung sämtlicher Permutationsformen gegebenen Regel durchaus abweicht, fort, so erhält man  $P_4 = 4 P_3 = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4$  u. s. w. Allgemein ist DR. Recition

$$P_n = nP_{n-1} = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \cdots n.$$

Das Produkt  $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \cdot \cdot n$  bezeichnet man häufig auch durch n!und nennt es nFakultät

Läßt man m von den n Elementen untereinander gleich werden, so gehen in Bezug auf dieses vielfach auftretende Element je  $P_m$  früher von einander verschiedene Permutationsformen in eine einzige über, und man findet  $P_{n(m)} = \frac{P_n}{P}$  und allgemein

$$P_{n(m_1, m_2, \dots m_{\nu})} = \frac{P_n}{P_{m_1} \cdot P_{m_2} \cdots P_{m_{\nu}}}$$

Die in Nr. 55 durchgeführten Beispiele liefern in Übereinstimmung mit den dort gebildeten Formen

$$P_3 = 1 \cdot 2 \cdot 3 = 6, \ P_{5(2, 3)} = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5}{1 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3} = 10.$$

57] Wir gelangen zur Bildung der Kombinationsformen. Außer den n Elementen, welche dabei zur Verwendung kommen sollen, muß die Anzahl k der Elemente bekannt sein, welche zu einer Form sich vereinigen, und welche man die Klasse nennt, zu welcher zu kombinieren ist. Die Reihenfolge der

Elemente in jeder einzelnen Kombinationsform ist an und für sich gleichgültig. Wie man jedoch bei Kartenspielen die Karten in der Hand zu stecken, d. h. nach einem bestimmten Grundgedanken zu ordnen, pflegt, um die Übersicht zu erleichtern, so ist man auch bei Bildung der Kombinationsformen übereingekommen, niemals ein niedrigeres Element einem höheren nachfolgen zu lassen; man darf also nicht schreiben a, a, a, a, a, sondern nur a, a, a, a, a, Man hat alsdann die Regel: Man bildet zuerst die niedrigste Form durch so viele Elemente von den niedrigsten anfangend, als in jeder Form enthalten sein sollen; dann setzt man in der spätesten Stelle, wo es angeht ein höheres Element. dem zwar kein niedrigeres folgen darf, welchem man aber doch wenigstens das unter Innehaltung dieser Vorschrift niederste Element folgen läßt. Beispielsweise ist

$$\overset{3}{C}(a_{1}, \, a_{2}, \, a_{3}, \, a_{3}, \, a_{3}, \, a_{3}) = a_{1}a_{2}a_{3}, \, a_{1}n_{2}a_{3}, \, a_{1}a_{3}a_{3}, \, a_{2}a_{3}a_{3}, \, a_{2}a_{3}a_{3}, \, a_{2}a_{3}a_{3}, \, a_{3}a_{3}a_{3}, \, a_{3}$$

Die Wiederholbarkeit der Elemente in diesen Formen ist, wie man sieht, eine verschiedene:  $a_1$  darf nur einmal,  $a_2$  zweimal,  $a_3$  dreimal vorkommen. Wollte man für  $a_3$  ein noch häufigeres Vorkommen gestatten, so wäre das eine leere Redensart, da die Klassenzahl 3 nicht zuließe von der erweiterten Erlaubnis Gebrauch zu machen. Sollen alle Elemente nur einmal vorkommen dürfen, so spricht man von Kombinationen ohne Wiederholung, soll jedes Element in einer Form so oft vorkommen dürfen, als die Klassenzahl aussagt, so spricht man von Kombinationen mit unbedingter Wiederholung oder kurzweg von Kombinationen mit Wiederholung.

Die Anzahl der Kombinationen ohne Wiederholung aus a Elementen zur Klasse k bezeichnet man durch  $C_n$ .

58] Um  $C_n$  zu ermitteln, können wir folgenden Weg einschlagen. Wir bilden alle  $P_n$  Permutationsformen, welche aus den Elementen  $a_1, a_2, \cdots a_n$  gebildet werden können, und trennen in jeder derselben eine erste Gruppe von k Elementen von einer zweiten Gruppe von n-k Elementen durch einen Vertikalstrich ab. Ist z. B. n=5, k=2, so werden die Formen untereinander geschrieben folgendermaßen aussehen:

Die überhaupt möglichen Kombinationsformen zu Klasse k aus den n gegebenen Elementen müssen in der ersten Gruppe, also links vom Vertikalstrich sich vorfinden, und die ganze Frage beschränkt sich darauf, in wie vielen Permutationsformen die gleichen Elemente jene erste Gruppe bilden? Die Gruppe a, a, erscheint so oft, als die 3 Elemente a, a, a, permutiert werden können oder  $1 \cdot 2 \cdot 3$  mal. Ebenso häufig erscheint  $a_n a_n$  als Permutationsform von a, a, in der ersten Gruppe und da es  $1 \cdot 2$  Permutationen der 2 Elemente  $a_1 a_2$  gibt, so sind, wenn man nicht die Anordnung, sondern nur die Verschiedenheit der in der ersten Gruppe vorkommenden Elemente beachtet, stets  $1 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3$  Permutationsformen unter den  $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5$ überhaupt möglichen als eine einzige zu rechnen, und man hat  $C_5^2 = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5}{1 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3} = 10$  entsprechend den Formen:  $a_1 a_2, a_1 a_3,$  $a_1 a_4$ ,  $a_1 a_5$ ,  $a_2 a_3$ ,  $a_2 a_4$ ,  $a_2 a_5$ ,  $a_3 a_4$ ,  $a_3 a_5$ ,  $a_4 a_5$ . Im all gemeinen Falle ist

$$C_n^k = \frac{P_n}{P_k \cdot P_{n-k}} = \frac{n(n-1) \cdot \cdot \cdot (n-k+1)}{1 \cdot 2 \cdot \cdot \cdot k}.$$

59] Wir wollen an einem Beispiele erkennen, wie die gewonnenen Formeln der Kombinatorik zur Auflösung von Aufgaben der Wahrscheinlichkeitsrechnung angewandt werden. In einer Urne sind 4 schwarze, 3 rote, 3 blaue, 2 gelbe Kugeln enthalten. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, daß von zwei gleichzeitig gezogenen Kugeln die eine rot, die andere gelb sei? Im ganzen sind 12 Kugeln in der Urne, und da  $C_{18} = \frac{19 \cdot 11}{1 \cdot 19} = 66$ ist, gibt es als Anzahl der möglichen Fälle 66 Kugelpaare. Günstig ist das Zusammentreffen jeder der 3 roten Kugeln mit jeder der 2 gelben, d. h. es gibt  $3 \cdot 2 = 6$  günstige Fälle. Die gesuchte Wahrscheinlichkeit ist  $\frac{6}{66} = \frac{1}{11}$ . Als weiteres Beispiel wählen wir das Lottospiel. In Genua wurden zu Anfang des 17. Jahrhunderts unter 100 Senatoren erst halbjährlich, dann jährlich 5 durch das Los für die höchsten Ehrenstellen bestimmt. Ein Ratsherr Benedetto Gentile führte Wetten darauf ein, daß dieser oder jener Name werde gezogen werden,

und einige Genuesische Bankiers versprachen Jedem, der eine solche Wette zu wagen geneigt sei, den 20 000fachen Betrag seines Einsatzes, wenn er alle 5 Namen rate, entsprechend weniger, wenn nur 4 oder 3 Namen erraten werden sollten. Allmählich übernahm der Staat selbst dieses für den Unternehmer höchst gewinnreiche Spiel, indem an die Stelle der 100 Namen 90 Nummern traten, deren 5 gezogen wurden, und so entstand wahrscheinlich im Jahre 1620 das genuesische Zahlen-Es fand vielfache Nachahmung in Italien, in Österreich. in Frankreich, in Preußen, in anderen deutschen Staaten, wo überall ein großer Gewinn aus dem Spiele gezogen wurde. Allmählich aber erkannte man die Schädlichkeit dieser Einrichtung für den Volkswohlstand und für die öffentliche Moral, und ein Staat nach dem anderen schaffte das Lotto wieder ab. In Bayern, als dem letzten deutschen Staate, welcher noch das Lottospiel besaß, wurde es 1861 aufgehoben. Heute dürfte es nur noch in Österreich und in Italien geduldet sein. Die Art des Spieles ergibt sich aus dem Vorhergehenden: man wettet darauf, daß 1, 2, 3, 4, 5 Nummern unter den 5 aus einem Gefäße mit 90 Nummern blindlings gezogenen Nummern sich befinden sollen. Man nennt das Erraten einer Nummer einen Auszug, das Erraten zweier Nummern eine Ambe, das Erraten dreier, vierer, fünfer Nummern eine Terne, eine Quaterne, eine Quine. Bei den Auszügen unterscheidet man noch den unbestimmten Auszug von dem bestimmten; jener fordert das Erraten einer Nummer ohne weitere Zusatzbedingung, dieser das Erraten einer Nummer an bestimmter Stelle als erste, zweite, · · · fünfte gezogene Nummer. Was ist die Wahrscheinlichkeit einer jeden dieser Gewinnarten?

60] Da es sich um Aufsuchung des Bruches mit der Anzahl der günstigen Fälle als Zähler, der der möglichen Fälle als Nenner handelt, so sind beide zu ermitteln. Da 90 Nummern vorhanden sind, so ist die mögliche Anzahl aller Auszüge, Amben, Ternen, Quaternen, Quinen durch  $\overset{1}{C}_{90}$ ,  $\overset{2}{C}_{90}$ ,  $\overset{2}{C}_{90}$ ,  $\overset{2}{C}_{90}$ ,  $\overset{2}{C}_{90}$ , dargestellt. Für den Gewinn kommen nur die 5 gezogenen Nummern, bei dem bestimmten Auszug sogar nur eine Nummer, in Betracht, die Anzahl der günstigen Fälle ist also durch  $\overset{1}{C}_{5}$ ,  $\overset{2}{C}_{1}$ ,  $\overset{2}{C}_{5}$ ,  $\overset{3}{C}_{5}$ ,  $\overset{4}{C}_{5}$ ,  $\overset{5}{C}_{5}$  gegeben, und bezeichnet man die Menge der erratenen Nummern durch einen dem Buchstaben w beigefügten Zahlenindex, so sind die betreffenden Wahrscheinlichkeiten:

$$w_{\text{I}} = \frac{\dot{C}_{5}}{\dot{C}_{90}} = \frac{5}{1} : \frac{90}{1} = \frac{1}{18}$$

$$w_{\text{I} \text{ (bestimmt)}} = \frac{\dot{C}_{1}}{\dot{C}_{90}} = \frac{1}{1} : \frac{90}{1} = \frac{1}{90}$$

$$w_{\text{II}} = \frac{\ddot{C}_{5}}{\ddot{C}_{90}} = \frac{5 \cdot 4}{1 \cdot 2} : \frac{90 \cdot 89}{1 \cdot 2} = \frac{2}{801}$$

$$w_{\text{III}} = \frac{\ddot{C}_{5}}{\ddot{C}_{90}} = \frac{5 \cdot 4 \cdot 3}{1 \cdot 2 \cdot 3} : \frac{90 \cdot 89 \cdot 88}{1 \cdot 2 \cdot 3} = \frac{1}{11748}$$

$$w_{\text{IV}} = \frac{\dot{C}_{5}}{\dot{C}_{90}} = \frac{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} : \frac{90 \cdot 89 \cdot 88 \cdot 87}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} = \frac{1}{511088}$$

$$w_{\text{V}} = \frac{\ddot{C}_{5}}{\ddot{C}_{90}} = \frac{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5} : \frac{90 \cdot 89 \cdot 86 \cdot 87 \cdot 86}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5} = \frac{1}{43949268}$$

Ohne Anwendung von Kombinationszahlen, dagegen unter Benutzung des Satzes von der Wahrscheinlichkeit des Zusammentreffens mehrerer Ereignisse (Nr. 52) wird man folgendermaßen schließen. Daß eine bestimmte Nummer unter 90 sofort gezogen werde, hat die Wahrscheinlichkeit  $\frac{1}{90}$ ; da aber 5 Nummern gezogen werden, unter welchen die gewünschte den 1., 2., 3., 4., 5. Platz einnehmen kann, so ist

$$w_{\rm I} = \frac{5}{90} = \frac{1}{18}$$

Nachdem eine Nummer als gezogen gedacht ist, verbleiben noch 89 Nummern, von welchen 4 gezogen werden, sodaß die Wahrscheinlichkeit eine zweite bestimmte Nummer zu erraten  $\frac{4}{89}$  wird. Für Erzielung einer Ambe müssen beide Ereignisse zusammentreffen, oder es ist

$$w_{11} = \frac{1}{18} \cdot \frac{4}{89} = \frac{2}{801}$$

Man sieht leicht die Fortsetzung des Verfahrens und findet:

$$\begin{split} w_{\text{III}} &= \frac{2}{801} \cdot \frac{3}{88} = \frac{1}{11748} \\ w_{\text{IV}} &= \frac{1}{11748} \cdot \frac{2}{87} = \frac{1}{511088} \\ w_{\text{V}} &= \frac{1}{511088} \cdot \frac{1}{86} = \frac{1}{43949268} \,. \end{split}$$

61] Soll auf das Eintreten eines Ereignisses gewettet werden, und jedes Spiel läßt sich als eine solche Wette betrachten, so wird man etwa folgendermaßen sagen. Wenn  $w_1 = \frac{1}{18}$ , so heißt das: unter 18 Fällen errät man einmal einen Auszug. Setzt man jedesmal 1 ein, so betragen sämtliche Einsätze 18, und diese erhält man bei jenem Zuge zurück, welcher die besetzte Nummer zum Vorschein bringt. Beansprucht der Spielgeber keinen Vorteil für sich, so wird er mithin, wenn ein Auszug gewonnen ist, dem Gewinner den 18fachen Einsatz zurückerstatten. Dem Gewinner einer Ambe gebührt nach dem gleichen Grundgedanken der  $\frac{801}{2}$ fache Einsatz, die Terne wird 11 748, die Quaterne 511 038, die Quine 43 949 268 für den Einsatz 1 bringen müssen.

Der Spielgeber beabsichtigt stets, aus dem Spiele einen Vorteil zu ziehen, und er wird sich daher niemals zur Auszahlung der ganzen nach den Regeln der Wahrscheinlichkeitsrechnung verlangbaren Summe verpflichten. Wir haben (Nr. 59) erwähnt, daß in Genua das Erraten von 5 Namen unter 100

erwähnt, daß in Genua das Erragen von 5. mit dem 20 000fachen Einsatz belohnt während  $\frac{\ddot{b}_{5}}{\ddot{b}_{100}} = \frac{1}{75~287~520}$ 

eine Bezahlung des mehr als 75 millionenfachen Einsatzes begründen müßte. Bei anderen Lottokassen war die Abminderung zwar keine so ungeheuere, aber immerhin noch stark genug. Die Vervielfachungszahlen des Einsatzes bei dem Gewinne eines Auszugs, einer Ambe, einer Terne, einer Quaterne, einer Quine waren

in Frankreich 15 270 5500 70 000 1 000 000

in Bayern 15 270 5400 60 000 in Preußen 15 270 5300 60 000,

während in den beiden letztgenannten Ländern das Besetzen einer Quine überhaupt nicht statthaft war. Eine weitere Sicherung gegen, wenn auch mit niedriger Wahrscheinlichkeit eintretende, große Verluste bestand in dem Rechte des Spielgebers, den Satz auf eine bestimmte einzelne Nummer oder eine bestimmte Verbindung einzelner Nummern abzuschließen, zu sperren, oder aus eigener Machtvollkommenheit vor der Ziehung herabzumindern, sodaß der Spieler, wenn er verlor, einen Teil seines Einsatzes zurückerhielt und, wenn er gewann, nur einen Teil des ihm nach den Spielregeln zukommenden Gewinnes empfing. Zu dieser Maßregel des Sperrens schritt man, sobald eine einigermaßen hohe Summe, sei es von einem einzelnen

Spieler, sei es von mehreren zusammen, auf die gleiche Gewinnhoffnung sich vereinigt hatte. Es ist begreiflich, daß ein so eingerichtetes Zahlenlotto sich für den Spielgeber als sehr einträglich erweisen mußte. In Preußen z. B. belief sich im Jahre 1804, in welchem der Ertrag seinen Höhepunkt erreichte, die Reineinnahme auf 498 160 Taler (M. 1494 480), und wenn auch die Verwendung zum Besten von Unterrichtsanstalten, von Armenanstalten, von Invalidenkassen und dergleichen den Verzicht auf eine solche Summe einigermaßen erschwerte, so wurde derselbe wieder erleichtert durch die Erwägung, daß, wie unleugbare Tatsachen bewiesen, das Zahlenlotto in Preußen durch die geringen Einsätze die Lust zum Spiele auf eine verderbliche Art im Volke hervorgerufen, heftige Leidenschaften erregt, die Moral hauptsächlich der minder begüterten Klassen getrübt und die Arbeitslust und den Fleiß der Bürger gestört Eine der eigentümlichsten Verwendungen des Lottoertrags bestand in der für die annektierten Mädchen. Mädchen aus Berliner Waisenanstalten wurden die Nummern 1 bis 90 beigefügt, und die bei der nächsten Ziehung herausgelosten unter ihnen erhielten sofort einen Annexenschein, welcher ihnen, wenn sie sich verheirateten, bei gleichzeitiger Vorlegung des Trauzeugnisses mit 50 Talern eingewechseit wurde.

In Italien, wird nach den zur Zeit bestehenden Gesetzen ein unbestimmter Auszug mit  $10\frac{1}{2}$ , ein bestimmter Auszug mit  $52\frac{1}{2}$ , eine Ambe mit 250, eine Terne mit 4250, eine Quaterne mit 60 000 bezahlt, falls der Einsatz 1 betrug. Mehr als 400 000 Lire wird auf einen Gewinn überhaupt nicht ausgezahlt.

In Österreich sind die Vervielfachungszahlen bei dem unbestimmten Auszuge 14, bei dem bestimmten 67, bei der Ambe 240, bei der Terne 4800. Wer 4 oder 5 Nummern besetzen will, kann es nur in Gestalt von Ternen. Da nun 4 Nummern 4 Ternen, 5 Nummern 10 Ternen bilden, so steht dem Einsatze 1 auf 4 Nummern die Auszahlung 1200 für jede erzielte Terne, dem Einsatze 1 auf 5 Nummern die Auszahlung 480 für jede erzielte Terne gegenüber. Wer im ersteren Falle alle 4, im zweiten alle 5 Nummern richtig erraten hat, erhält mithin 4800. Überdies werden bei jedem Gewinne 15% Gebühr in Abzug gebracht.

62] Kartenspiele geben Veranlassung zu häufig gestellten Aufgaben. Das Skatspiel wird mit 32 Kartenblättern gespielt,

die in 4 durch verschiedene Farbengebung sich unterscheidende Gruppen von je 8 Karten zerfallen; in jeder Gruppe ist eine Karte als Bube oder Wenzel benannt, und den 4 Farben entsprechend gibt es einen ersten, zweiten, dritten und vierten Wenzel. Jeder der 3 Spieler erhält 10 Karten, die 2 übrigen Karten bilden verdeckt auf dem Tische liegend den sogenannten Skat. Wie viele von einander verschiedene Skatspiele gibt es? Darüber entscheidet die Reihenfolge, in welcher die 32 Kartenblätter ursprünglich lagen, und für diese ist  $P_{89}$  die Permutationszahl. Andererseits ist es gleichgültig, in welcher Reihenfolge jeder der Spieler seine 10 Karten erhielt, und in welcher Reihenfolge die 2 Karten im Skate liegen, man muß deshalb durch  $P_{10} \cdot P_{10} \cdot P_{10} \cdot P_{2}$  dividieren. Endlich ist also die gesuchte Anzahl

$$\frac{P_{52}}{P_{10} \cdot P_{10} \cdot P_{10} \cdot P_{2}} = 2753294408504640.$$

Man gewinnt einen Einblick in die Größe dieser Zahl durch folgende Überlegung: man denke sich 60 Millionen Menschen Tag und Nacht ohne die geringste Pause Karten gebend und 1 Minute als den Zeitaufwand für einmaliges Mischen und Austeilen der Karten, man denke sich ferner lauter von einander verschiedene Spiele, so bedarf es etwa 88 Jahre, bis alle Möglichkeiten erschöpft sind.

Eine andere Frage geht auf die Wahrscheinlichkeit, daß die beiden höchsten Wenzel im Skat liegen. Es gibt

$$\overset{2}{C}_{32} = \frac{32 \cdot 31}{2} = 496$$

Möglichkeiten 2 Karten aus 32 auszuwählen, von diesen erfüllt nur eine die verlangte Bedingung, mithin ist die gesuchte Wahrscheinlichkeit

Ohne Kombinatorik würde man sagen: die Wahrscheinlichkeit, daß der höchste Wenzel obenauf im Skate liege, ist  $\frac{1}{32}$ . Die Wahrscheinlichkeit, daß der zweite Wenzel unter 31 noch vorhandenen Karten als untere Karte im Skat liege, ist  $\frac{1}{31}$ . Das Zusammentreffen beider Ereignisse hat die Wahrscheinlichkeit  $\frac{1}{32} \cdot \frac{1}{31} = \frac{1}{992}$ . Genau ebenso groß ist die Wahrscheinlichkeit, daß der zweite Wenzel obenauf im Skate und unter ihm der

höchste Wenzel liege. Beide Wahrscheinlichkeiten sind zu addieren, also  $\frac{2}{992} = \frac{1}{496}$  als Wahrscheinlichkeit anzusetzen, wenn ohne Beachtung der Reihenfolge nur das Erscheinen beider höchster Wenzel im Skate beansprucht wird.

Verlangt man, daß irgend 2 unter den 4 Wenzeln im Skate liegen sollen, so ist wieder  $C_{32}$  die Anzahl der möglichen Fälle, während  $C_4$  die Anzahl der günstigsten Fälle darstellt. Die Wahrscheinlichkeit steigt also jetzt auf  $\frac{\tilde{C}_4}{\tilde{c}_4} = \frac{4 \cdot 3}{1 \cdot 2} : \frac{8t \cdot 31}{1 \cdot 2} = \frac{8}{248}$ .

63] Ein anderes Kartenspiel, das Whistspiel, wird mit 52 in 4 Gruppen zu je 13 Karten zerfallenden Blättern gespielt. In jeder Gruppe befindet sich ein Kartenblatt, welches As genannt wird. Das Spiel wird zwischen 4 Spielern gespielt, deren jeder 13 Karten erhält. Wie groß ist die Wahrscheinkeit  $w_0$ ,  $w_1$ ,  $w_2$ ,  $w_3$ ,  $w_4$ , daß ein bestimmter Spieler 0, 1, 2, 3, 4 Asse in der Hand habe? Man kann 13 Karten aus 52 auf  $C_{52}$  Arten auswählen, und diese Zahl gibt die Anzahl der möglichen Fälle an. Um 0, 1, 2, 3, 4 Asse in der Hand zu haben, muß man außerdem 13, 12, 11, 10, 9 Nichtasse haben, welche 48 Nichtassen entstammen. Außerdem sind 0 und 4 Asse nur auf je 1 Art möglich, dagegen 1, 2, 3 Asse auf  $C_4$ ,  $C_4$ ,  $C_4$  Arten. Mithin ist

$$egin{array}{lll} w_0 &=& \stackrel{13}{C_{48}}: \stackrel{18}{C_{52}} = rac{82\ 251}{270\ 775} \ w_1 &=& \stackrel{1}{C_4} \cdot \stackrel{12}{C_{48}}: \stackrel{18}{C_{52}} = rac{118\ 807}{2\cdot 0\ 725} \ w_2 &=& \stackrel{2}{C_4} \cdot \stackrel{11}{C_{48}}: \stackrel{18}{C_{52}} = rac{57\ 798}{270\ 725} \ w_3 &=& \stackrel{8}{C_4} \cdot \stackrel{10}{C_{48}}: \stackrel{13}{C_{52}} = rac{11\ 154}{270\ 725} \ w_4 &=& \stackrel{9}{C_{48}}: \stackrel{13}{C_{52}} = rac{715}{270\ 725} \ \end{array}$$

Da irgend einer der 5 angeführten Fälle notwendig eintreffen muß, so kann die Summe aller Wahrscheinlichkeiten nur 1 als Maßzahl der Gewißheit betragen, und die Rechnung bestätigt es. Gauß, der 48 Jahre seines Lebens in Göttingen zubrachte und dort lange Zeit hindurch allabendlich mit einigen Freunden Whist spielte, führte genau Buch darüber, wie die Asse in

jedem einzelnen Spiele verteilt waren. Nach einer Reihe von Jahren stimmten seine Aufzeichnungen vollständig mit den errechneten Ergebnissen überein. Die betreffenden Aufzeichnungen sind im Gaußschen Nachlasse mit der Überschrift Asse im Whist wieder aufgefunden worden. Wir können auch nach der Wahrscheinlichkeit fragen, daß in einem gut gemischten Whistspiele von 52 Karten die 4 Asse bei einander liegen. Möglich sind  $P_{52}$  Lagen. In jeder günstigen Lage können  $P_{48}$  Anordnungen der 48 Nichtasse mit  $P_4$  Anordnungen der 4 Asse zusammentreffen, außerdem können  $0, 1, 2, \cdots 48$  Karten über den 4 Assen liegen, was für sich wieder 49 Fälle bedingt. Die gesuchte Wahrscheinlichkeit ist also

$$\frac{P_{48} \cdot P_4 \cdot 49}{P_{52}} = \frac{1}{5525} \cdot$$

64] Wieder andere Beispiele pflegen dem Würfelspiele entnommen zu werden, das mit Würfeln ausgeführt wird, deren 6 Flächen in der Art mit 1 bis 6 Augen bezeichnet sind, daß ie zwei einander gegenüberliegende Flächen zusammen 7 Augen Mithin sind 1 und 6, 2 und 5, 3 und 4 je einander entsprechende Gegenflächen. Jede Fläche eines Würfels kann gleichzeitig mit jeder Fläche jedes anderen zugleich benutzten Würfels erscheinen. Bei n Würfeln sind also im Ganzen  $6^n$ Würfe möglich (6 mit 1 Würfel, 36 mit 2 Würfeln, 216 mit 3 Würfeln u. s. w.). Weitaus geringer ist die Anzahl der in Bezug auf die geworfenen Augen verschiedenen Würfe. n Würfeln kann man nicht weniger als n. nicht mehr als 6n Augen werfen, möglich sind also 6n - (n-1) = 5n + 1verschiedene Anzahlen geworfener Augen (5+1=6) mit 1 Würfel, 10 + 1 = 11 mit 2 Würfeln, 15 + 1 = 16 mit 3 Würfeln u. s. w.). Aus dieser großen Verschiedenheit der Anzahlen der überhaupt möglichen Würfe und der Würfe ungleicher Augenzahl, sobald mehr als nur ein Würfel benutzt wird, erkennt man schon, daß die gleiche Augenzahl in mehrfacher Art erzielt werden kann. Unterscheidet man z. B. bei zwei Würfeln den ersten von dem zweiten und läßt von zwei nebeneinander stehenden einziffrigen Zahlen die erste die Augenzahl des ersten, die zweite die Augenzahl des zweiten Würfels bedeuten, sodaß 35 anzeigt, mit dem ersten Würfel seien 3, mit dem zweiten 5, zusammen 8 Augen geworfen, so haben offenbar die Augenzahlen 2 bis 12 folgende Entstehungsweisen

$$2 = 11$$
 $3 = 12, 21$ 
 $4 = 13, 22, 31$ 
 $5 = 14, 23, 32, 41$ 
 $6 = 15, 24, 33, 42, 51$ 
 $7 = 16, 25, 34, 43, 52, 61$ 
 $8 = 26, 35, 44, 53, 62$ 
 $9 = 36, 45, 54, 63$ 
 $10 = 46, 55, 64$ 

11 = 56, 65 12 = 66

DR. ROCHEL

Daß die Augenzahlen von oben und unten gegen die Mitte hin auf gleich viele Arten entstehen, ist zwar von der Anordnung der Augen auf dem Würfel unabhängig, aber bei der nun einmal üblichen Anordnung daran ersichtlich, daß sie die Augenzahlen von Gegenflächen sind, die sich zu 2mal 7 oder 14 ergänzen (2+12=3+11=4+10=5+9=6+8=7)+7 = 14). Gibt es also a Würfe, welche h Augen hervorbringen, und dreht man jeden Wurf um, so gibt dieses Verfahren die ebenfalls a Würfe, welche 14-h Augen hervorbringen. Bei 3 Würfen ergänzt ein Wurf den durch Umkehrung der Würfel hervorgebrachten Gegenwurf zu 21, bei n Würfen zu Bei 3 Würfeln hat also der Wurf von h Augen den Gegenwurf 21 - h. Ist h gerade, so muß 21 - h ungerade sein, ist h ungerade, so muß 21 - h gerade sein; mit 3 Würfeln sind also, da jeder Wurf einen von ihm bezüglich der Teilbarkeit der Augenzahl durch 2 abweichenden Gegenwurf besitzt, gleich viele gerade und ungerade Würfe vorhanden. Bei 2 Würfeln ist diese Schlußweise nicht möglich, weil h und 14 - h gleichzeitig gerade, beziehungsweise ungerade sind. Satz freilich, daß es auch bei 2 Würfen ebenso viele gerade als ungerade Würfe gebe, ist darum nicht minder wahr. Man kann ihn etwa so beweisen. Ist g die Bezeichnung eines geraden Wurfes mit einem Würfel (also 2, 4, 6), u die Bezeichnung eines ungeraden Wurfes mit einem Würfel (also 1, 3, 5), so ist die Wahrscheinlichkeit g zu werfen genau ebenso groß wie die u zu werfen, nämlich  $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ . Das Gleiche gilt für einen zweiten Würfel. Benutzt man beide Würfel gleichzeitig, so hat man die Möglichkeiten gg, gu, ug, uu eine jede mit der zusammengesetzten Wahrscheinlichkeit  $\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ . Nun gibt gg und uu einen geraden, gu und ug einen ungeraden Wurf, die Wahrscheinlichkeit des geraden wie des ungeraden Wurfes ist demnach  $\frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$ . Man muß sich daher vor dem Fehlschlusse hüten, daß, weil 3, 5, 7, 9, 11 fünferlei ungerade und 2, 4, 6, 8, 10, 12 sechserlei gerade Würfe sind, es wahrscheinlicher sei mit 2 Würfeln gerade als ungerade zu werfen.

65] Zeigen 2 Würfel die gleiche Anzahl Augen, so nennt man diesen Wurf, wie viele Würfel auch dabei benutzt wurden, einen Pasch. Drei die gleiche Augenzahl aufzeigende Würfel bilden einen Dreipasch, der selbstverständlich zugleich auch Pasch ist. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit mit 3 Würfeln einen Pasch zu werfen? Man kann die Frage unmittelbar, man kann sie leichter mittelbar beantworten, indem man nach der Wahrscheinlichkeit eines Nichtpaschwurfes fragt, welcher, weil jeder Wurf entweder Pasch oder Nichtpasch sein muß, die Wahrscheinlichkeit des Paschwurfes zur Einheit ergänzt. Das erstere Verfahren sagt so: es gibt 6 Möglichkeiten mit den Würfel I und II einen Pasch zu werfen; bei jedem derselben gibt es 5 Würfe des Würfels III, die keinen Dreipasch hervorbringen; so hat man  $6 \cdot 5 = 30$  einfache von den Würfeln I und II herstammende Paschwürfe. Ebenso viele von den Würfeln I und III, ebenso viele von den Würfeln II und III hervorgebrachte einfache Pasch gibt es, endlich auch noch 6 Dreipasch. Damit hat man 30 + 30 + 30 + 6 = 96 günstige Fälle bei 68 = 216 möglichen Fällen, und die gesuchte Wahrscheinlichkeit ist  $\frac{96}{816} = \frac{4}{9}$ . Das zweite Verfahren sagt so: für den ersten Würfel stehen 6 Würfe frei, für den zweiten, insofern ein Pasch vermieden werden soll, nur noch 5 neben jedem Wurfe des ersten, für den dritten unter der gleichen Bedingung nur noch 4 neben jedem Nichtpaschwurfe der beiden ersten Würfel. Folglich gibt es  $6 \cdot 5 \cdot 4 = 120$  Nichtpaschwürfe mit 3 Würfeln, und die Wahrscheinlichkeit des Nichtpasches ist  $\frac{190}{216} = \frac{5}{9}$ , mithin die des Pasches  $1 - \frac{5}{9} = \frac{4}{9}$ .

Man kann nun auch Fragen von der Art stellen, wie groß die Wahrscheinlichkeit sei, mit 3 Würfeln in 5 (beziehungsweise 6) Würfen gar nicht, einmal, zweimal Pasch zu werfen? Diese Wahrscheinlichkeiten mögen bei 5 Würfen  $w_0$ ,  $w_1$ ,  $w_2$ , bei 6 Würfen  $W_0$ ,  $W_1$ ,  $W_2$  heißen. Da  $\frac{4}{9}$  die Wahrscheinlichkeit des Pasches,  $\frac{5}{9}$  die des Nichtpasches in einem Wurfe

ist, und da unter 5 Würfen ein Pasch auf 5, 2 Pasch auf  $\frac{5\cdot 4}{1\cdot 3}$  Arten vorkommen können, so ist ersichtlich

$$w_0 = \left(\frac{5}{9}\right)^5$$
  $w_1 = 5 \cdot \left(\frac{5}{9}\right)^4 \cdot \frac{4}{9}$   $w_2 = \frac{5 \cdot 4}{1 \cdot 2} \left(\frac{5}{9}\right)^3 \left(\frac{4}{9}\right)^2$ 

und dementsprechend

$$W_0 = \left(\frac{5}{9}\right)^6 \quad W_1 = 6 \left(\frac{5}{9}\right)^5 \cdot \frac{4}{9} \quad W_2 = \frac{6 \cdot 5}{1 \cdot 2} \cdot \left(\frac{5}{9}\right)^4 \left(\frac{4}{9}\right)^2,$$

oder nach Ausrechnung der Werte und indem man  $w_0 + w_1 + w_2 = w$ , 1 - w = w',  $W_0 + W_1 + W_2 = W$ , 1 - W = W' setzt:

 $w_0 = 3125:59049$   $W_0 = 15625:581441$ 
 $w_1 = 12500:59049$   $W_1 = 75000:581441$ 
 $w_2 = 20000:59049$   $W_2 = 150000:581441$ 

w = 35625:59049 = 0,6033... W = 240625:531441 = 0,4527...

w' = 23424:59049 = 0.3966... W' = 290816:581441 = 0.5472...

Die Zahl w bedeutet etwas anders ausgesprochen die Wahrscheinlichkeit in 5 Würfen mit 3 Würfeln weniger als 3 Pasch zu werfen, w' die Wahrscheinlichkeit in 5 Würfen 3 Pasch oder noch mehr zu werfen; dabei ist w' < w, man wettet also mit Vorteil darauf, in 5 Würfen mit 3 Würfeln weniger als 3 Pasch zu werfen, während eine ähnliche Deutung von W und W' zeigt, daß man mit Vorteil darauf wette, in 6 Würfen mit 3 Würfeln 3 Pasch oder noch mehr zu werfen.

Die in diesem Beispiele gezogenen Schlüsse erweitern sich sofort zu dem Satze, daß die Wahrscheinlichkeit, daß von zwei einander ausschließenden Ereignissen, welchen für sich Wahrscheinlichkeiten  $a_1$  und  $a_1$  zukommen, unter m+n Versuchen das erstere m mal, das zweite n mal eintreten wird, ohne daß es auf die Reihenfolge des Eintretens ankommt, sich darstelle durch

$$\stackrel{m}{C_{m+n}}\cdot a_1^m\cdot a_5^n.$$

Ist dagegen auch die Reihenfolge des Eintretens zum voraus genau bestimmt, so fällt die Kombinationszahl  $C_{m+n}$  als Faktor weg, und die Wahrscheinlichkeit ist nur

$$a_1^m \cdot a_2^n$$
.

Eine weitere Ausdehnung des Satzes findet auf mehr als nur zwei Ereignisse statt. Besitzen  $\mu$  Ereignisse die Wahr-

scheinlichkeiten  $a_1$ ,  $a_2$ ,  $\cdots$   $a_{\mu}$  und sollen sie unter  $n_1 + n_2 + \cdots + n_{\mu} = n$  Versuchen, das erste  $n_1$  mal, das zweite  $n_2$  mal, das letzte  $n_{\mu}$  mal eintreten, ohne daß auf die Reihenfolge des Eintretens Rücksicht zu nehmen wäre, so ist dafür die Wahrscheinlichkeit

$$\frac{P_n}{P_{n_1} \cdot P_{n_2} \cdots P_{n_{\mu}}} a_1^{n_1} \cdot a_2^{n_2} \cdots a_{\mu}^{n_{\mu}}.$$

**66**] Der Ausdruck  $C_{m+n}^m = \frac{P_{m+n}}{P_m P_n}$ , welcher bei den letzten Betrachtungen eine Rolle spielte, hat außer seiner kombinatorischen Bedeutung auch die eines Binomialkoeffizienten, der bei der Erhebung der zweiteiligen Größe oder des Binomiums  $a_1 + a_2$  auf die  $m + n^{\text{te}}$  Potenz auftritt. Man hat nämlich, so oft m und n ganze positive Zahlen sind, die Entwickelung

$$(a_1 + a_2)^{m+n} = a_1^{m+n} + C_{m+n} a_1^{m+n-1} a_2$$
  
+  $C_{m+n} a_1^{m+n-2} a_2^2 + \dots + C_{m+n} a_1^m a_2^n + \dots + a_2^{m+n}$ 

und das  $n+1^{\text{te}}$  Glied dieser Entwickelung  $C_{m+n}a_1^m a_2^n$  ist genau der Wert, den wir als Wahrscheinlichkeit dafür erkannten, daß von zwei einander ausschließenden Ereignissen mit den Wahrscheinlichkeiten  $a_1$ ,  $a_2$  unter m+n Versuchen das erste m mal, das zweite n mal eintrete. Allerdings schrieben wir oben  $C_{m+n}$ , wo jetzt  $C_{m+n}$  steht, aber  $C_{m+n} = \frac{P_{m+n}}{P_m P_n}$  läßt

$$C_{m+n}^{n} = \frac{P_{m+n}}{P_{n}P_{m}}$$
 erkennen, und deshalb ist

$$\overset{m}{C_{m+n}} = \overset{n}{C_{m+n}}.$$

Sei wieder  $a_1 = \frac{4}{9}$  die Wahrscheinlichkeit mit 3 Würfeln einen Pasch zu werfen,  $a_2 = \frac{5}{9}$  die Wahrscheinlichkeit mit 3 Würfeln einen Nichtpasch zu werfen und entwickelt man

$$\left(\frac{4}{9} + \frac{5}{9}\right)^4 = \left(\frac{4}{9}\right)^4 + 4\left(\frac{4}{9}\right)^3\left(\frac{5}{9}\right) + 6\left(\frac{4}{9}\right)^3\left(\frac{5}{9}\right)^2 + 4\left(\frac{4}{9}\right)\cdot\left(\frac{5}{9}\right)^3 + \left(\frac{5}{9}\right)^4$$

so haben die 5 Glieder der Entwickelung die Bedeutung der Wahrscheinlichkeiten unter 4 Würfen mit 3 Würfeln 4 mal, 3 mal, 2 mal, 1 mal, 0 mal einen Pasch zu werfen.

Sind  $a_1$  und  $a_2$  einander gleich, also beide  $=\frac{1}{2}$ , wie z. B.

wenn es sich darum handelt, mit 3 Würfeln eine gerade oder eine ungerade Augenzahl zu werfen, und man entwickelt

so sind die 5 Glieder dieser Entwickelung die Wahrscheinlichkeiten bei 4 maligem Werfen mit 3 Würfeln 4 mal, 3 mal, 2 mal, 1 mal, 0 mal einen geraden Wurf zu erhalten.

67] Die 5 Reihenglieder  $\frac{1}{16}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{3}{8}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{16}$  und gleich ihnen die 5 Binomialkoeffizienten 1, 4, 6, 4, 1 zeigen die Eigenschaft, vom Anfang nach der Mitte zu größer zu werden, um dann wieder abzunehmen; das mittlere Glied ist das größte. Hätte man

$$\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right)^5 = \left(\frac{1}{2}\right)^5 + 5\left(\frac{1}{2}\right)^4 \left(\frac{1}{2}\right) + 10\left(\frac{1}{2}\right)^5 \left(\frac{1}{2}\right)^2 + 10\left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(\frac{1}{2}\right)^3 + 5\left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{2}\right)^4 + \left(\frac{1}{2}\right)^5 = \frac{1}{2^5} + \frac{5}{2^5} + \frac{10}{2^5} + \frac{10}{2^5} + \frac{5}{2^5} + \frac{1}{2^5}$$
$$= \frac{1}{99} + \frac{5}{99} + \frac{10}{99} + \frac{10}{99} + \frac{5}{99} + \frac{1}{99}$$

zum Ausgangspunkte genommen, so wäre ein ähnliches Wachsen und Abnehmen der Glieder, sowie der Binomialkoeffizienten wahrnehmbar gewesen, mit dem einzigen Unterschiede, daß in der Mitte zwei einander gleiche Glieder und Binomialkoeffizienten als höchstwertige neben einander auftreten. Die Gleichmäßigkeit der Erscheinung kann nicht verwundern, wenn  $a_2=a_1=\frac{1}{2}$  ist, wie verhält sich aber die Sache, wenn zwar  $a_1+a_2=1$ , aber  $a_1$  von  $a_2$  verschieden ist, also z. B.  $a_1=\frac{4}{9},$   $a_2=\frac{5}{9}$  wie bei den mit 3 Würfeln zu erzielenden Pasch- oder Nichtpaschwürfen? Gibt es auch in diesem Falle ein Mittelglied, welches einen größeren Wert als die beiden Nachbarglieder zur Rechten und zur Linken besitzt?

Denken wir uns  $\frac{P_{m+n}}{P_m P_n} a_1^m a_2^n$  als ein solches Mittelglied,

welches größer als die beiden Nachbarglieder  $\frac{P_{m+n}}{P_{m-1}P_{n+1}}a_1^{m-1}a_2^{n+1}$ 

und  $\frac{P_{m+n}}{P_{m+1}P_{n-1}}a_1^{m+1}a_2^{m-1}$  sein soll. Die beiden Ungleichungen

$$\frac{P_{m+n}}{P_m P_n} a_1^m a_2^n > \frac{P_{m+n}}{P_{m-1} P_{n+1}} a_1^{m-1} a_2^{n+1}$$

und

$$\frac{P_{m+n}}{P_m P_n} a_1^m a_2^n > \frac{P^{m+n}}{P_{m+1} P_{n-1}} a_1^{m+1} a_2^{n-1}$$

gehen leicht über in

$$(n+1)a_1 > ma_2$$

und

$$(m+1)a_2 > na_1.$$

Ersetzt man beidemal  $a_2$  durch  $1 - a_1$ , so erhält man:

$$m < (m+n+1)a_1 < m+1.$$

Ist m + n eine sehr große Zahl, d. h. hat man eine sehr große Anzahl von Versuchen angestellt, so ist sehr angenähert

$$m = (m+n)a_1$$

und

$$a_1 = \frac{m}{m+n}$$

nebst

$$a_2 = 1 - a_1 = \frac{n}{m+n}$$

und demzufolge

$$m:n=a_1:a_2.$$

Das höchstwertige Glied der Binomialentwickelung von

$$(a_1 + a_2)^{m+n}$$
,

wo m + n eine sehr große Zahl ist, wird also dasjenige sein, in welchem  $a_1^m a_2^n$  vorkommt und die Exponenten m, n im Verhältnisse von  $a_1$ ,  $a_2$  stehen. Jedes Glied der Binomialentwickelung stellte uns die Wahrscheinlichkeit einer gewissen Voraussetzung, das höchstwertige Glied also die Wahrscheinlichkeit der wahrscheinlichsten Voraussetzung dar. Bei sehr zahlreichen Versuchen ist also am wahrscheinlichsten, daß einander kontradiktorisch ausschließende Ereignisse im Verhältnisse ihrer mathematischen Wahrscheinlichkeiten wirklich eintreten. Dieses Gesetz wurde schon von Cardano in der Mitte des 16. Jahrhunderts ziemlich deutlich ausgesprochen, Jakob Bernoulli hat es um 1680 bewiesen, Poisson hat ihm den Namen des Gesetzes der großen Zahlen beigelegt, unter welchem es bekannt zu sein pflegt. Es beschränkt sich nicht auf zwei einander kontradiktorisch ausschließende Ereignisse, sondern gilt von mehr als zweien, sobald nur deren Einzelwahrscheinlichkeiten die Summe 1 besitzen, sobald es also gewiß ist, daß irgend eines der Ereignisse eintreten muß. Darauf beruht die ganze Anwendung der Wahrscheinlichkeitslehre im täglichen Leben (Nr. 50). Das Gesetz der großen Zahlen gestattet Wetten abzuschließen in dem Sinne, welcher in Nr. 61 Erläuterung fand, das Gesetz der großen Zahlen wollte Gauß bestätigen, indem er (Nr. 63) sich darüber Aufzeichnungen machte, wie die Asse im Whistspiele verteilt waren.

68] Alle bis hierhin behandelten Aufgaben, deren Beispiele vielleicht dazu angetan waren, die Neugier unserer Leser etwas zu reizen, und die jedenfalls in der Absicht gehäuft wurden, um zu zeigen, wie verschiedenartig man Wahrscheinlichkeitsaufgaben anfassen kann, stimmten in einer Beziehung überein: es waren Aufgaben der Wahrscheinlichkeit a priori, d. h. man konnte den theoretischen Bedingungen der Aufgaben zum voraus die Anzahl der möglichen sowie der günstigen Fälle mit aller Genauigkeit entnehmen. Ihnen gegenüber stehen solche Aufgaben, bei welchen weder die Anzahl der möglichen noch die der günstigen Fälle genau entziffert werden kann, bei welchen man sich vielmehr mit erfahrungsmäßigen Zahlen begnügen muß, welche gegebenen Tatsachen nachträglich entnommen werden, ohne daß eine zwingende Begründung derselben vorläge. Man spricht alsdann von der Wahrscheinlichkeit a posteriori. Beide Ausdrücke stammen von Jakob Bernoulli her. Die Wahrscheinlichkeit a posteriori wendet das Gesetz der großen Zahlen nach rückwärts an. Wenn gewisse Ereignisse innerhalb des Rahmens einer sehr großen Zahl von Versuchen tatsächlich in einer Weise abwechseln, die den mittels der Wahrscheinlichkeit a priori gefolgerten Erwartungen entspricht, so ist der Begriff einer sehr großen Zahl von Versuchen immerhin ein wechselnder. Man kann 10000 und mehr Versuche darunter verstehen, man kann mit 1000 Versuchen schon sich begnügen wollen. Indem man letzteres tut, nimmt man eben an, daß das Wahrscheinlichkeitsgesetz sich nicht erst bei 10000, sondern schon bei 1000 Versuchen bewähre, was selbstverständlich mit sich führt, daß weitere 9000 nach den ersten 1000 anzustellende Versuche nur noch mehr mit dem im ersten 1000 schon bewährten Gesetze übereinstimmen werden. Mit anderen Worten, man nimmt an, es werde, wenn nicht neue bestimmende Momente hinzutreten, eine Reihe von Ereignissen, welche sehr oft beobachtet worden sind, sich auch weiter nach gleichem Zahlenverhältnisse wiederholen. Wenn aus einem großen

Sacke 199 schwarze, 405 weiße, 596 blaue Kügelchen in irgend einer Reihenfolge entnommen worden sind, so folgert man, in jenem Sacke seien ausschließlich schwarze, weiße und blaue Kügelchen und zwar im Verhältnisse von 199:405:596 oder annähernd von 1:2:3 gemischt, und auch spätere Ziehungen werden die drei Farben in diesem Zahlenverhältnisse auftreten lassen. Kommt aber, nachdem jene 199 + 405 + 596 = 1200 Kugeln entfernt sind, ein neuer Sack an die Reihe, so wird jene Folgerung keineswegs gestattet sein, weil hier ein neues bestimmendes Moment hinzutritt, die Kugelmischung in dem neuen Sacke, von welcher wir weder a priori. noch zunächst wenigstens a posteriori irgend etwas wissen. Solche neue bestimmende Momente, welche verändernd auf Ereignisse in Bezug auf ihre Anzahl einwirkten, waren die Erfindung der Blitzableiter gegenüber der Zahl von Feuersbrünsten nach Gewittern, die Einführung der Kuhpockenimpfung gegenüber der Zahl der Todesfälle an schwarzen Blattern, die Erbauung von Dampfschiffen gegenüber der Zeitdauer einer Fahrt nach Amerika u. s. w. Die Zusammenstellung zahlreicher Ereignisse und das Ziehen von Schlüssen aus ihnen auf noch unbekannte Ereignisse bildet die Grundlage einer besonderen Wissenschaft, der Statistik.

# Viertes Kapitel.

### Von den Lotterieanlehen.

69] Als wir von den verschiedenartigsten Staatsanlehen und deren börsenmäßiger Berechnung sprachen, vertrösteten wir unsere Leser (Nr. 24) bezüglich der Lotterieanlehen auf das vierte Kapitel. Wir haben gegenwärtig unsere Zusage einzulösen. Man versteht unter Lotterieanlehen ein in bestimmten Fristen heimzuzahlendes Anlehen, dessen einzelne Anlehenscheine bei der Heimzahlung bald mit einer größeren, bald mit einer kleineren Summe eingelöst werden, indem der Einlösungspreis des einzelnen Scheines durch eine Verlosung bestimmt wird. Bis zum Augenblicke der Einlösung trägt das Los entweder Zins oder nicht. Man darf das Lotterieanlehen nicht mit Anlehen verwechseln, welche einen Amortisationszuschlag (Nr. 22) in Aussicht stellen. Der Amortisationszuschlag kommt jedem

#### Von den Lotterieanlehen.

zur Heimzahlung einberufenen Anlehenscheine in gleicher Weise zu gut, während bei dem Lotterieanlehen gerade die Verschiedenheit des Einlösungspreises für die gleichzeitig zur Heimzahlung gelangenden Anlehenscheine das Kennzeichnende ist. Auch mit dem Zahlenlotto (Nr. 59) darf das Lotterieanlehen nicht gleichgestellt werden und ebenso wenig mit der Klassenlotterie, welche in manchen Staaten noch immer eingeführt ist, und deren wesentliches Merkmal es ist, daß eine große Anzahl von Einsätzen ganz verloren geht, während bei dem Lotterieanlehen jedes ausgegebene Los früher oder später mit einem niemals unter dem Nennwerte des Loses liegenden Mindestbetrag eingelöst wird, sofern es keinen höheren Gewinn erzielt hat. der Zufall bei Bestimmung des Einlösungspreises des einzelnen Loses eine Rolle spielt, so wird bei der Wertberechnung von Losen die Beiziehung der Wahrscheinlichkeitsrechnung unerläßlich, und das ist der Grund, aus welchem die Besprechung der Lotterieanlehen bis hierher aufgeschoben werden mußte. werden sogar zur Rechtfertigung des bei den Ziehungen üblichen Verfahrens noch einige weitere Wahrscheinlichkeitsbetrachtungen hier einzuschalten haben, welche im dritten Kapitel absichtlich übergangen wurden.

70] Wenn bei einem Spiele oder bei einer Wette Wertgegenstände dem Verluste ausgesetzt werden, so geschieht dieses nicht, weil der drohende Verlust sorglos ließe, sondern weil die Hoffnung auf Gewinn vorhanden ist. Hoffnung, so heißt es in der Ethik Spinozas, eines Schriftstellers, welcher mutmaßlich auch über Wahrscheinlichkeitsrechnung geschrieben hat, ist die unbeständige Fröhlichkeit, welche aus der Vorstellung einer zukünftigen oder vergangenen Sache entstanden ist, über deren Ausgang wir irgend einen Zweifel hegen. Die Rechnung freilich kann mit dieser Erklärung von Hoffnung gerade so wenig anfangen, als mit der aristotelischen Erklärung von Wahrscheinlichkeit (Nr. 50). Sie schiebt deshalb die Seelenempfindung der Lust, welche der Hoffnung zugesellt ist, wenn sie dieselbe nicht bildet, ebenso bei Seite wie die mit der Angst oder Besorgnis verknüpfte Seelenempfindung der Unlust. Die Rechnung hat es nur mit Vermögensvorteilen oder -nachteilen zu tun und nennt mathematische Hoffnung das Produkt aus einem zu erwartenden Gewinn in die Wahrscheinlichkeit ihn zu erlangen. Der drohende Verlust kann in diesem Sinne als negativer Gewinn aufgefaßt werden, die mathematische Hoffnung demnach zur mathematischen Besorgnis werden. Die moralische Hoff-

nung oder moralische Erwartung ist wieder ein anderes. Sie vervielfacht die mathematische Erwartung noch mit einem Faktor, der von der Persönlichkeit, insbesondere von den Vermögensverhältnissen dessen abhängt, für welchen die Rechnung angestellt wird. Sie geht von der nicht zu bezweifelnden Tatsache aus, daß eine und dieselbe Summe als Gewinn oder als Verlust auf die Vermögenslage des Einen einen erheblichen Einfluß ausübt, während sie bei dem Anderen unmerklich ist. Während z. B. 3 M mehr oder weniger für den Millionär eine vernachlässigbare Summe darstellt, ist der gleiche Betrag für den Fabrikarbeiter so bedeutend, daß die Möglichkeit ihn zu erhalten oder ihn auszahlen zu müssen auf die Handlungsweise bestimmend einwirken kann. Man kann deshalb die mathematische Hoffnung auch als objektive, die moralische als subjektive Erwartung bezeichnen. Hier soll nur von der objektiven Erwartung die Rede sein. Die Unterscheidung der mathematischen von der moralischen Hoffnung und beide Namen rühren von Daniel Bernoulli (1730) her.

71] Prüfen wir die mathematische Hoffnung an folgendem Beispiele. In einer Urne sind n-1 schwarze und 1 rote Kugel vorhanden. Das Ziehen der roten Kugel wird mit einem Gewinne G belohnt. An dem Ziehen beteiligen sich n Personen  $A_1, A_2, \cdots A_n$  die nach der Rangordnung ihres Stellenzeigers an die Urne herantreten und ihr eine Kugel entnehmen, welche, wenn schwarz, nicht wieder in die Urne geworfen wird. Sobald die rote Kugel gezogen ist, hat das Spiel sein Ende erreicht. Wie groß ist die Erwartung des  $A_r$ ? Damit  $A_r$  gewinne, muß die rote Kugel noch in der Urne befindlich sein, d. h. eine der noch in der Urne befindlichen n-(r-1)=n+1-r Kugeln sein, und muß er sie zu ergreifen wissen. Die Wahrscheinlichkeit des ersteren Ereignisses ist  $\frac{n+1-r}{n}$ , die des zweiten ist

$$\frac{1}{n+1-r}, \text{ die ihres Zusammentreffens ist } \frac{n+1-r}{n} \cdot \frac{1}{n+1-r}$$

$$= \frac{1}{n} \cdot \text{ Der Gewinn ist } G. \text{ Mithin ist}$$

 $\frac{G}{n}$ 

die Erwartung des  $A_r$ . Der Stellenzeiger r kommt in diesem Ausdrucke überhaupt nicht vor, d. h. die Erwartung eines jeden der n Spieler ist die genau gleiche, oder es kommt auf die

Reihenfolge nicht an, in welcher ein Spieler zum Ziehen gelangt.

Nun erweitern wir die Angabe dahin, daß unter den n in der Urne befindlichen Kugeln deren k gewinnbringende sein sollen, auf deren Ziehung  $G_1, G_2, \cdots G_k$  als Preis gesetzt ist. Die Erwartung des  $A_r$  setzt sich zusammen aus seinen auf die Erlangung jedes einzelnen Gewinnes gerichteten Erwartungen  $\frac{G_1}{n}, \frac{G_2}{n}, \cdots \frac{G_k}{n}$ . Sie beträgt also im Ganzen

$$\frac{G_1+G_2+\cdots+G_k}{n}.$$

Es ist, als wenn jeder der Spieler seinen etwaigen Gewinn einem einzigen Auftraggeber auszuliefern hätte, welcher alsdann, weil jeder Beauftragte gleiche Mühe hatte, auch das Erworbene unter alle nach gleichen Teilen zu verteilen für billig hält.

Auch kombinatorisch läßt das gewonnene Ergebnis sich rechtfertigen. Wir denken uns n Elemente, nämlich  $1, 2, \cdots k$ und im übrigen lauter Nulle, n-k an der Zahl. Das Herantreten an die Urne und Ziehen einer roten oder schwarzen Kugel nach der Reihenfolge der Stellenzeiger der Spieler können wir durch eine Permutationsform der genannten Elemente darstellen, innerhalb deren die Rangordnung der Elemente der der Spieler entspricht und eine O das Ziehen einer gewinnlosen schwarzen Kugel, einer sogenannten Niete, ein zählendes Element 1, 2,  $\cdots k$  das Ziehen der mit den Gewinnen  $G_1$ ,  $G_2$ ,  $\cdots G_k$  bedachten roten Kugel bedeutet. Es gibt im Ganzen  $\frac{P_n}{P_{n-k}} = n(n-1)\cdots(n-k+1) \text{ solcher Permutations formen,}$ eine durch n teilbare Anzahl, und in der Tat wird jedes der Elemente genau gleich oft an jeder der n Rangstellen vorkommen müssen wie jedes andere, und das kennzeichnet für jeden Spieler die gleiche Wahrscheinlichkeit zu einem Gewinne, mithin auch die gleiche Erwartung. Die Gesamterwartung ist aber die Summe der Gewinne, und damit diese in n gleiche Teilerwartungen zerfalle, muß die Einzelerwartung jedes Spielers  $\frac{G_1 + G_2 + \cdots + G_k}{n}$  sein.

72] Diese Auffassung gestattet aber eine Umkehrung des Verfahrens von praktisch großer Wichtigkeit. Anstatt den Spielern

feste Stellen in jeder Permutationsform zuzuweisen und die Gewinne und Nieten auf diese Stelle zu verteilen, kann man den Gewinnen und Nieten feste Stellen zuweisen und die Spieler permutieren, deren jeder durch seinen Stellenzeiger 1, 2, · · · n vertreten ist. Den einfachsten Fall erhalten wir, wenn wir den k Gewinnen  $G_1, G_2, \cdots G_k$  die k ersten Stellen ihrer Reihenfolge entsprechend zuweisen und dann lauter Nieten folgen lassen. Die n Elemente 1, 2,  $\cdots n$  kommen jetzt bei Bildung aller 1 · 2 · · · n Permutationsformen genau gleich oft an jeder Stelle vor, die Erwartung jedes Spielers ist also wieder die genau gleiche wie die jedes anderen Spielers, und das Spielverfahren ist ein gerechtes. Weil aber nur die k Gewinne und die mit ihnen zu belohnenden Spieler eine praktische Bedeutung haben, kann man anstatt der Bildung von P. Permutationsformen aus n Elementen die Ziehung von k unter den n die Spieler vertretenden Nummern vornehmen lassen und die jedem Spieler gleiche Erwartung dadurch nicht im mindesten beeinträchtigen. Damit haben wir das bei allen Lotterien übliche Verfahren gekennzeichnet und zugleich gerechtfertigt. Die Lose, jedes mit einer Nummer versehen, welche einer Nummer eines der Anteilscheine des Lotterieanlehens entspricht, werden unter Beachtung zahlreicher Vorsichtsmaßregeln zur Verhütung von Unterschleifen in ein einer Trommel ähnliches Gefäß, das sogenannte Glücksrad, gebracht und durch oft wiederholte Drehung des Rades durcheinander geschüttelt. Dann wird das Rad geöffnet. und es werden demselben abermals unter Beachtung zahlreicher Vorsichtsmaßregeln k Lose entnommen, worauf das Rad mit seinem Inhalte, den nicht gezogenen Losen, bis zur nächsten Ziehung fest verschlossen aufbewahrt wird. Die k gezogenen Lose werden ihrer Reihenfolge nach mit den planmäßig bestimmten Summen  $G_1, G_2, \cdots G_k$  eingelöst.

Die hier geschilderte Art der Verlosung ist einer Abänderung unterworfen, wenn innerhalb der Numerierung der Lose gewisse Gruppen von einzelnen Nummern unterschieden wurden. So wurde beispielsweise 1867 eine Badische 4prozentige Eisenbahn-Prämien-Anleihe im Betrage von 12 Millionen Taler (M. 36 000 000) ausgegeben, sogenannte Hundert-Taler-Lose, weil jeder Anlehenschein auf den Nennwert von 100 Taler (M. 300) ausgestellt und vermöge der Anlehensbedingung ein Los war. Es gab also 120 000 Lose. Von diesen bildeten je 50 eine Serie genannte Gruppe, sodaß die Lose nicht einfach mit den Nummern 1 bis 120 000 bezeichnet wurden, sondern

je mit einer Doppelnummer, der Seriennummer 1 bis 2400 und einer zweiten Stücknummer 1 bis 50. Die Ziehung findet dieser Doppelnumerierung entsprechend in zwei von einander getrennten Handlungen statt. Am 1. April findet alliährlich die Serienziehung, am 1. Juni die Prämienziehung statt, während die Zahlung der gezogenen Lose am 1. August fällig Halbjährliche Zinsabschnitte von je 2 Taler (M. 6) sind am 1. Februar und am 1. August fällig. Unter Serienziehung wird verstanden, daß aus einem Glücksrade, welches ursprünglich die Seriennummern 1 bis 2 400 enthielt, immer 1. April eine gewisse planmäßig bestimmte Anzahl von Seriennummern entnommen wird. Alle Lose der gezogenen Serien heißen von da an Serienlose, und man weiß nun schon, daß. sämtliche Serienlose am folgenden 1. August zur Einlösung gelangen, wenn man auch den Einlösungspreis jedes einzelnen noch nicht kennt, weil darüber erst am 1. Juni entschieden Zwischen dem 1. April und dem 1. Juni werden 50mal so viele Zettel, als am 1. April Serien gezogen worden waren, bezeichnet mit den Seriennummern verbunden mit Nr. 1 bis 50 (z. B. wenn Serie 1713 gezogen worden war bezeichnet mit 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, 1713, zogene Serie) in ein zweites Glücksrad geworfen und durch Umdrehung des Rades gehörig gemischt. Diesem zweiten Glücksrade werden am 1. Juni so viele Nummern einzelner Serienlose entnommen, als planmäßig mit eigentlichen Gewinnen ausgestattet werden sollen, deren Reihenfolge wieder planmäßig feststeht. Die nicht gezogenen Serienlose, deren Vorhandensein in dem zweiten Glücksrade strenger Kontrolle unterliegen kann, weil jenes doch ganz entleert werden muß, werden ein jedes mit seinem Nennwerte von 100 Taler (# 300) DR. LU. eingelöst.

73] Die wichtigste Aufgabe ist die, den Wert eines solchen Loses zu einer bestimmten Zeit zu berechnen, wenn ein bestimmter Zinsfuß der Berechnung zu Grunde gelegt wird. Die Badischen 100 Taler Lose besitzen, wie wir gesagt haben, halbjährliche Zinsabschnitte von je 2 Talern. Daraus geht hervor, daß ein Halbjahrzinsfuß von 2% in Rechnung gezogen werden muß. Da man meistens beabsichtigt, die einmalige nicht ganz unbedeutende Mühe der Wertberechnung für die ganze Lebensdauer des Anlehens bis zur letzten Ziehung benutzen zu können, so wird es am zweckmäßigsten sein, bei

dieser letzten Ziehung zu beginnen und von der Zeit der letzten Einlösung rückwärts zu gehen.

Die letzte Ziehung findet 1917 statt. Alsdann sind noch 4900 Lose vorhanden, und der Verlosungsplan bestimmt als die zu deren Einlösung erforderlichen Summen:

| 1     | Los  | zu | 100 000       | Taler. | Erfordernis: | <b>300 0</b> 00 | M. |
|-------|------|----|---------------|--------|--------------|-----------------|----|
| 1     | "    | "  | 16 000        | "      | 11           | 48 000          | "  |
| 1     | 11   | "  | <b>6 0</b> 00 | 17     | 99           | 18 000          | "  |
| 1     | 11   | "  | 1 600         | "      | 33           | 4 800           | "  |
| 3     | Lose | "  | 800           | 11     | "            | 7 200           | 17 |
| 7     | "    | "  | 400           | 1,     | "            | 8 400           | "  |
| 206   | 11   | "  | 200           | 11     | "            | 123 600         | "  |
| 4 680 |      | "  | 100           | "      | "            | 1 404 000       |    |
| 4 900 | Lose |    |               |        | •            | 1 914 000       | M  |

Außerdem ist am 1. August 1917 ein letzter Zinsabschnitt mit je 6 M für 4900 Lose fällig. Dieser Betrag ist 29 400 M, und das Gesamterfordernis am 1. August 1917 ist 1914 000  $+29\,400 = 1\,943\,400\,$  M Nun gehen wir um ein halbes Jahr rückwärts zum 1. Februar 1917. Auch zu dieser Zeit sind 4900 Zinsabschnitte mit 29 400 M einzulösen. wert der am 1. August 1917 erforderlichen 1943 400 M wird infolge des Halbjahrzinsfußes von 2 % durch Division mit 1,02 Nun ist  $\frac{1948400}{1.03}$  = 1 905 294,12, und addiert man das Zinserfordernis mit 29 400, so stellt sich der Wert des Anlehens am 1. Februar 1917 auf 1934694,12. nehmen 4900 Lose teil. Der Durchschnittswert eines Loses scheint also am 1. Februar 1917 vor der letzten  $\frac{1934694,12}{1000}$  = 394,84 für den Nennwert 300, oder 131,60% als gerechtfertigter Kurs. Das wäre aber falsch geschlossen, weil der Betrag des letzten Zinserfordernisses mit 29 400 als dem Käufer zu gute kommend eingerechnet wurde, während bei einem Besitzwechsel am 1. Februar der Zinsabschnitt entweder dem Verkäufer bleibt oder ihm von dem Käufer in Gestalt von Zwischenzins vergütet wird. Man muß also 2% wieder abziehen, beziehungsweise nur  $\frac{1905294,12}{4900}$  = 388,84 als Wert eines Loses rechnen, um zum richtigen Kurs von 129,60 zu gelangen. Wir gehen, um die Rechnung recht klar zu stellen, noch ein weiteres Jahr in gleich ausführlicher Weise rückwärts. Verlosungsplan von 1916 ist:

```
zu 40 000 Taler. Erfordernis:
   1 Los
                                                120 000 .#
   1
               12 000
                                                 86 000
                                      11
                 4 000
   1
                                                  12 000
       "
            "
                          17
                                      11
   1
                 1 600
                                                   4 800
                          ••
                                      ••
       ••
            ,,
   2
     Lose
                   800
                                                   4 800
            ••
                          "
                                      ,,
                   200
                                                  13 200
5522
                  100
                                               1 656 600
                                              1 847 400 .K
5550 Lose
```

Die Summe von 1847 400 M für 5550 Lose wird am 1. August 1916 ausgezahlt. Gleichzeitig sind 4900 + 5550= 10 450 Zinsabschnitte mit 62 700 M einzulösen. Die Gesamtauszahlung am 1. August 1916 beträgt also 1910100 M. Der Betrag vom 1. Februar 1917 wird mittels Division durch 1,02 zu  $\frac{1934694,12}{1,02} = 1896758,94$ , der Wert des Anlehens am 1. August 1916 also 1910100 + 1896758.94 = 3806858.94. Am 1. Februar 1916 sind 62 700 M für Zinsabschnitte zu 1,02 Wert der der Zeit nach späteren Auszahlungen, der Gesamtwert des Anlehens am 1. Februar 1916 ist also 3 794 914,65, worein sich 10450 Lose teilen, und der Durchschnittswert eines Loses ist am 1. Februar 1916 vor der vorletzten Ziehung  $\frac{8794914,65}{10.150} = 363,15$ , was dem Kurs von 121,05%, beziehungsweise von 119,05 % entspricht, wenn wie vorhin wieder 2 % für den letzten Zinsabschnitt abgezogen werden. Beim Vergleich der Verlosungspläne von 1917 und von 1916 muß auffallen, daß der sogenannte höchste Treffer sich 1917 auf 300 000, und 1916 nur auf 120 000 beläuft. Auch in den übrigen Prämien der beiden Ziehungen findet ein Unterschied statt. Nennen wir die Ziehung von 1917 eine große, die von 1916 eine kleine Ziehung, so war der Plan so eingerichtet, daß von Anfang an eine große und eine kleine Ziehung regelmäßig abwechselten und nur 1891 und 1892 zwei kleine Ziehungen aufeinander folgten. Große Ziehungen fanden also und finden statt in den 25 Jahren 1868, 1870, 1872, 1874, 1876, 1878, 1880, 1882, 1884, 1886, 1888, 1890, 1893, 1895, 1897, 1899, 1901, 1903, 1905, 1907, 1909, 1911, 1913, 1915, 1917, kleine Ziehungen in den 25 dazwischen liegenden Jahren. Zwischen den einzelnen großen Ziehungen einerseits, zwischen den einzelnen kleinen Ziehungen andererseits besteht nur der Unterschied, daß die Anzahl der mit dem niedersten Treffer von M 300 und mit den nächstniederen Treffern herauskommenden Lose regelmäßig ansteigt und in den Jahren mit kleinen Ziehungen eine größere ist als in den Jahren mit großen Ziehungen. Vermöge dieser Einrichtung ist der Jahresbedarf ein stets gleicher von  $\mathcal{M}$  1972 800. Nach diesen Vorbemerkungen lassen wir die bis zum 1. Februar 1904 zurückgeführte tabellarisch geordnete Berechnung folgen, deren Verständnis wohl nichts mehr im Wege steht:

| Datum                     | Jahr | Anzahl<br>der<br>Lose | Auszahlung | Rabattierte<br>spätere<br>Auszahlungen | Barwert der<br>Summe aller<br>Auszahlungen | Kurs-<br>wert |
|---------------------------|------|-----------------------|------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|
| 1. Aug.                   | 1917 | 4 900                 | 1 943 400  | 1943400,—                              | 1943400,—                                  |               |
| 1. Febr.                  | 1917 | 4 900                 | 29 400     | 1905294,12                             | 1934694,12                                 | 129,60        |
| 1. Aug.                   | 1916 | 10 450                | 1 910 100  | 1896758,94                             | 3806858,94                                 | '             |
| 1. Febr.                  | 1916 | 10 450                | 62 700     | 3732214,65                             | 3794914,65                                 | 119,05        |
| 1. Aug.                   | 1915 | 14 950                | 1 883 100  | 3720504,56                             | 5 603 604,56                               | , ·           |
| 1. Febr.                  | 1915 | 14 950                | 89 700     | 5493729,96                             | 5583429,96                                 | 122,49        |
| 1. Aug.                   | 1914 | 20 100                | 1 852 200  | 5473950,94                             | 7 326 150,94                               | '             |
| 1. Febr.                  | 1914 | 20 100                | 120 600    | 7182500,92                             | 7 303 100,92                               | 119,11        |
| 1. Aug.                   | 1913 | 24 300                | 1 827 000  | 7 159 706,78                           | 8 9 8 6 7 0 6 , 7 8                        |               |
| 1. Febr.                  | 1913 | 24 300                | 145 800    | 8810496,84                             | 8956296,84                                 | 120,85        |
| 1. Aug.                   | 1912 | 29 100                | 1 798 200  | 8 780 683,18                           | 10578883,18                                |               |
| <ol> <li>Febr.</li> </ol> | 1912 | 29 100                | 174 600    | 10371454,10                            | 10546054,10                                | 118,80        |
| 1. Aug.                   | 1911 | 32 950                | 1 775 100  | 10339268,71                            | 12114368,71                                |               |
| 1. Febr.                  | 1911 | 32 950                | 197 700    | 11876832,07                            | 12074532,07                                | 120,15        |
| 1. Aug.                   | 1910 | 37 450                | 1 748 100  | 11837776,54                            | 13585876,54                                | -             |
| 1. Febr.                  | 1910 | 37 450                | 224 700    | 13319486,80                            | 13544186,80                                | 118,55        |
| 1. Aug.                   | 1909 | 41 000                | 1 726 800  | 13278614,51                            | 15005414,51                                |               |
| 1. Febr.                  | 1909 | 41 000                | 246 000    | 14711190,69                            | 14 957 190,69                              | 119,60        |
| 1. Aug.                   | 1908 | 45 200                | 1 701 600  | 14663912,44                            | 16365512,44                                | ,             |
| 1. Febr.                  | 1908 | 45 200                | 271 200    | 16044620,04                            | 16315820,04                                | 118,32        |
| 1. Aug.                   | 1907 | 48 450                | 1 682 100  | 15 976 294,15                          | 17 658 394,15                              | ,             |
| 1. Febr.                  | 1907 | 48 450                | 290 700    | 17312151,13                            | 17602851,13                                | 119,11        |
| 1. Aug.                   | 1906 | 52 350                | 1 658 700  | 17 257 108,95                          | 18915808,95                                | ·             |
| 1. Febr.                  | 1906 | 52 350                | 314 100    | 18564518,58                            | 18878618,58                                | 118,21        |
| 1. Aug.                   | 1905 | 55 300                | 1 641 000  | 18508449,59                            | 20149449,59                                | ·             |
| 1. Febr.                  | 1905 | 55 300                | 331 800    | 19754362,34                            | 20086162,34                                | 119,07        |
| 1: Aug.                   | 1904 | 58 900                | 1 619 400  | 19692316,02                            | 21311716,02                                |               |
| 1. Febr.                  | 1904 | 58 900                | 353 400    | 20893839,23                            | 21 247 239,23                              | 118,24        |

Der Kurswert erhält sich, abgesehen von den allerletzten Ziehungsjahren fortwährend innerhalb 118 und 122½, ist vor den großen Ziehungen höher als bei den benachbarten kleinen Ziehungen, und steigt innerhalb beider Gruppen von der der Zeit nach früheren Ziehung zur späteren. Der tatsächliche Kurs ist weit höher als der hier durch Rechnung gefundene, nämlich etwa 146. Bei Losen, welche wenigen vom Glücke Begünstigten einen großen Gewinn in Aussicht stellen, wähnt jeder, er werde

ein so Begünstigter sein und scheut sich, ein in seinem Besitze befindliches Los zu verkaufen, während andere in den Besitz eines Loses zu gelangen wünschen, um, wie man oft sagen hört. dem Glücke einmal die Hand zu bieten, und dieses fortwährende Überwiegen der Nachfrage über das Angebot hält den Kurs der Lotterieanlehen außer in ganz besonderen, aus dem Mißkredite der verschuldeten Gemeinwesen hervorgehenden Fällen meistens weit über dem berechtigten Stande. Wenn gleichwohl Gemeinwesen mit geordneten Finanzverhältnissen aufgehört haben bei der Aufnahme von Anlehen von dem Anziehungsmittel verlockender Lotteriepläne Gebrauch zu machen, so liegt das daran. daß solche Gemeinwesen in der Lage sind, sich die erforderlichen Summen billiger zu verschaffen als mittels eines regelmäßigen Zinses und des durch den Ziehungsplan ihnen auferlegten Mehrbedarfs über den Nennwert der Schuld. Ein Lotterieanlehen ohne beigefügte Zinsabschnitte wird aber nachgerade als eine Verleitung zu unsolidem Spiele betrachtet und deshalb gemieden. Unsolid ist das Spiel in Lotterieanlehen ohne Zinsabschnitte. weil bei ihnen auch in dem Falle, daß der niederste Treffer im Verlaufe der Ziehungen sich planmäßig erhöht, was nicht einmal ausnahmslos zutrifft, diese Erhöhung einer so niedrigen Verzinsung entspricht, daß man von einem wirklichen Verluste des Spielers reden darf, dessen Los erst in einem ziemlich späten Zeitpunkte mit dem niedersten Treffer herauskommt.

74] Die Spiellust der Menschen, auf welche die Ausgabe von Lotterieanlehen sich gründet, hat den Anlaß zu gewissen Börsengeschäften gegeben, welche hier erwähnt werden müssen. Wir sahen (Nr. 72), daß das Badische Anlehen der 100 Taler-Lose in Serien von je 50 Losen zerfällt, welche alsdann, wenn am 1. April die Seriennummer gezogen wurde, Serienlose im engeren Sinne des Wortes heißen. Jedes Serienlos gelangt, wie wir gleichfalls gesehen haben, an dem auf die Ziehung folgenden 1. August zur Einlösung, nachdem am 1. Juni der Einlösungspreis für jedes einzelne Serienlos durch die Prämienziehung bestimmt wurde. In der Zeit zwischen dem 1. April und dem 1. Juni muß jedes Serienlos als zu jeder Prämie gleich berechtigt den Mittelwert sämtlicher Prämien besitzen. Im Jahre 1904 beispielsweise ist eine kleine Ziehung mit 3600 Losen, auf welche eine Summe von M 1266000 fallt, auf jedes einzelne also M 351,67. Im Jahre 1905 ist eine große Ziehung mit 2950 Losen, auf welche eine Summe von M 1309200 fällt, auf jedes einzelne also M 443,80. Mithin kann im Jahre 1904 (1905) für ein Serienlos, dessen Ertrag am 1. August dem Käufer eingehändigt wird, der Durchschnittspreis von M 351.67 nebst M 6 für den am 1. August fälligen Zinsabschnitt oder  $M_{0}$  357,67 ( $M_{0}$  443,80 +  $M_{0}$  6 =  $M_{0}$  449,80) rabattiert mit 2% Halbjahrzins auf den Tag des Kaufes bezahlt werden. Der Kaufpreis eines solchen Serienloses ist tatsächlich regelmäßig weit höher, weil hier erst recht eintritt, daß der Käufer die Möglichkeit, daß der höchste Treffer gerade auf sein Los fallen werde, ganz besonders berücksichtigt und dementsprechend sich eine Preissteigerung gefallen läßt. An manchen Börsenorten, z. B. in München, bilden Bankhäuser geradezu Vereinigungen von Persönlichkeiten unter dem Namen von Serien-Los-Gesellschaften, welche gemeinschaftlich Serienlose von 20 bis 30 verschiedenen Lotterieanlehen ankaufen, um in ihrem Besitze in den Prämienziehungen mitzuspielen. Das unternehmende Bankhaus verpflichtet sich, die Serienlose anzuschaffen und Verlosung und Auszahlung der Prämien zu überwachen und zu vermitteln, während die Gesellschafter ohne Rücksicht auf den börsenmäßigen Ankaufspreis der Serienlose eine zum voraus bestimmte feste Summe einzahlen. Natürlich ist diese Summe so bemessen, daß das an der Spitze stehende Bankhaus keinenfalls zu Schaden kommt. In einem derartigen Gesellschaftsentwurfe beträgt beispielsweise die Einlagsumme etwa 245% des theoretischen Wertes der betreffenden Serienlose, die also schon ziemlich teuer angekauft dem Bankhause immer noch einen nicht unerheblichen Gewinn sichern.

75] Eine zweite Art sich vorübergehend an dem Lotteriespiele zu beteiligen ist folgende. Man mietet gegen ein bestimmtes Mietgeld oder Heuergeld ein Los, bevor die Ziehung erfolgt. Kommt das Los nicht heraus, so ist jenes Heuergeld für den Spieler verloren. Kommt es dagegen heraus, so verspricht der Vermieter dem Spieler den ganzen Betrag, mit welchem das Los eingelöst wird. Dieses Versprechens wegen heißt das geschilderte Geschäft eine Promesse. Vor dem 1. Februar 1904 sind beispielsweise 58 900 Badische 100 Taler-Lose vorhanden, von welchen 3600 gezogen werden. Die Wahrscheinlichkeit herauszukommen ist mithin für ein Los

 $\frac{$600}{58900} = 0.0611267 \dots$ 

Der Mittelwert eines Serienloses (Nr. 74) war 351,33. Die mathematische Erwartung des Besitzers eines Loses ist also

 $0,0611267... \times 351,67 = 21,50$ 

und so viel ist die Promesse wert. Da der Mittelwert des Serienloses durch den Quotienten 1266000 erhalten und dieser mit 58900 vervielfacht wird, so kann die Promesse auch unmittelbar durch 1266000 erhalten werden, d. h. als Quotient der infolge der bevorstehenden Ziehung zu erwartenden Auszahlungen dividiert durch die Anzahl der vorhandenen Lose. Daß dieser Wert der Promesse streng genommen noch vom Zeitpunkte der Auszahlung zurück bis zum Augenblicke, in welchem die Promesse abgeschlossen wurde, rabattiert werden muß, ist einleuchtend.

Die Promesse kann auch gewisse Einschränkungen erleiden, wie z. B. daß man auf den niedersten Treffer verzichte und nur die höheren Treffer beanspruche. In dem Beispiele der Ziehung der Badischen 100 Taler-Lose im Jahre 1904 fallen dadurch die Ansprüche auf 3560 × 100 Taler oder auf M. 1068000 und nur der Betrag von M. 198000, der sich auf 40 Gewinnnummern verteilt, ist Gegenstand des Spiels. Die Promesse hat alsdann nur den Wert 188000 — 3,36.

76] Der Promesse ungefähr zur Seite zu stellen ist die Versicherung gegen einfache Zurückzahlung. Wir haben gesehen (Nr. 73), daß die Badischen 100 Taler-Lose etwa 146 stehen, daß man also, wenn man ein mit dem niedersten Treffer gezogenes Los durch ein noch nicht gezogenes ersetzen will, eine Einbuße von 46 Taler oder M 138 hat. In der wiederholt benutzten Ziehung von 1904 würde dieser Verlust 3560 mal eintreten, also auf M 491 280 steigen und sich immer wieder auf 58 900 Lose verteilen. Der mittlere Verlust wäre 491280 = 8,34. Soviel müßte man also demjenigen bezahlen, der es übernähme, ein in der Prämienziehung von 1904 mit dem niedersten Treffer herauskommendes Los gegen ein noch nicht gezogenes Los umzutauschen.

Wesentlich höher müßte die Versicherungsprämie sein, wenn ein Serienlos gegen den niedersten Treffer versichert werden wollte, so daß es eintretendenfalls gegen ein noch nicht gezogenes Los umgetauscht würde. Dann verteilt sich der Verlust von  $\mathcal{M}$ . 491280 auf nur 3600 Serienlose und  $\frac{491280}{3600} = 136\frac{7}{15}$  ist der Betrag des Verlustes auf je einem Los, also auch der Versicherung, ein Betrag der dem wirklichen Verluste von  $\mathcal{M}$ . 138 so nahe kommt, daß eine derartige Versicherung kaum tatsächlich vorkommen dürfte.

Dagegen treten häufig Versicherungen bei der Tilgung unterworfenen Staatspapieren ein, wenn ihr Börsenkurs den Nennwert überstiegen hat. Die 4% Staatsanlehen Deutscher Staaten

(Württemberg u. s. w.) haben meistens einen Kurs von mindestens 104. Wird eine solche Obligation durch das Los zur Tilgung einberufen, so ist diese für den Besitzer, falls er die gezogene Obligation zu ersetzen wünscht, mit einem Verluste von 4%0 verbunden, und gegen diesen Verlust bieten Bankhäuser der betreffenden Staaten in den öffentlichen Blättern Versicherungen an.

### Fünftes Kapitel.

## Versicherungswesen.

[77] Wir haben (Nr. 68) den Begriff der Wahrscheinlichkeit a posteriori kennen gelernt und der Statistik als der Wissenschaft gedacht, welche es mit der Zusammenstellung zahlreicher Ereignisse in tunlicher Vollständigkeit und mit dem Ziehen von Schlüssen aus ihnen auf künftige noch unbekannte Ereignisse zu tun hat. Wir haben (Nr. 76) bei Ereignissen, welche dem Gebiete der Wahrscheinlichkeit a priori angehören, die Möglichkeit einer Versicherung eintreten sehen. Die meisten Versicherungen werden jedoch bei solchen Ereignissen eingegangen, für die ausschließlich eine Wahrscheinlichkeit a posteriori zur Verfügung steht. Der Sinn des Wortes Versicherung ist allerdings genauer festzustellen. Wenn durch ein freiwillig gebrachtes Opfer die Sicherstellung gegen gewisse Schädlichkeiten erkauft werden will, so ist das nicht in dem Sinne der Opfer verschiedener religiöser Kulte gemeint, welche, soweit sie nicht Dankopfer waren, den ausgesprochenen Zweck hatten, das Eintreten der Schädlichkeiten selbst hintenan zu halten. Jenen Opfern ist weit eher eine Reihe von Tätigkeiten, welche Vorbeugungsmaßregeln genannt werden, z. B. Anbringung von Blitzableitern, von selbstätigen Ventilen, Herstellung und Instandhaltung von Dämmen, Vornahme von Schutzimpfungen u. s. w. an die Seite zu stellen. Die Versicherung bringt nur Opfer zum Zwecke der Erzielung von Schadloshaltung, d. h. eines Ersatzes des in Werten auszumessenden Schadens. Dabei kann der Schaden von zweifacher Natur sein, entweder ein solcher, der zu irgend einer Zeit eintreten kann oder auch nicht eintreten kann, oder ein solcher, der irgend einmal eintreten muß. Wir bemerken hierbei, daß die von uns unterschiedenen beiden Gruppen nicht mit den in Lehrbüchern des Versicherungswesens und Versicherungsrechts üblichen übereinstimmen. Dort trennt man unserer Meinung nach viel weniger logisch Personen- oder Lebensversicherung in allen ihren Abarten von Schaden- oder Sachversicherung in abermals vielfältigen Gattungen. In allen Fällen bietet die Versicherung dem Versicherten einen doppelten Vorteil, den, daß er den mit jeder auch nur möglichen Schädigung verbundenen Verlust nicht auf einen Schlag zu empfinden hat, und den, daß er sich selbst die Zeitpunkte wählt, an welchen er die Teilverluste tragen will.

78] Die Versicherung gegen Schäden, welche nicht notwendig eintreten müssen, zerfällt selbst wieder in zwei Gruppen, je nachdem der Versicherte sich selbst oder Wertobiekte versichert Jener ersten Gruppe gehören Rentenversicherungen der verschiedensten Natur an, Altersversicherung, Invaliditätsversicherung, Krankenversicherung, Unfallversicherung, Reiseversicherung u. s. w. Aus der zweiten Gruppe nennen wir die Viehversicherung, welche seit dem Anfange des 18. Jahrhunderts in Frankreich und England begann und 1765 durch Friedrich den Großen in Schlesien eingeführt wurde. Bei der großen volksgesundheitlichen Bedeutung tunlich frühzeitigster Vernichtung kranken Viehs sind manche Staaten, z. B. Baden, dazu übergegangen, die Kosten der Viehversicherung zum Teil wenigstens auf die Staatskasse zu übernehmen und den Einzelversicherten nur einen geringen Beitrag abzuverlangen. Die Hagelversicherung begann gleichfalls in Frankreich und England um die Mitte des 18. Jahrhunderts. In Deutschland wurde mit ihr 1797 in Mecklenburg der Anfang gemacht. Hagelschlag trifft die Gemarkung, wo er niederfällt, vernichtend. Um so notwendiger ist es, daß der Versicherer ein möglich großes Gebiet versichere. Er wird alsdann zwar alljährlich Schadenersatz zu leisten haben, aber doch nur einen solchen, der in mäßigen Grenzen sich hält, während bei engem Versicherungsgebiete bald gar keine Entschädigung, bald eine so beträchtliche zu zahlen sein kann, daß der Bestand der Versicherungsgesellschaft gefährdet werden könnte. Man kann es daher nur billigen, wenn badische Landwirte sich zu einem Bezirksverein der Norddeutschen Hagel-Versicherungsgesellschaft zusammengetan haben und gemeinschaftlich jener weitverbreiteten Gesellschaft beigetreten sind. Die Tatsache, daß verhältnismäßig nur wenige Besitztümer einer Schädigung durch Überschwemmung, diese wenigen aber ihr in hohem Grade ausgesetzt sind, hat eine Versicherung gegen Überschwemmung bisher nicht zu stande kommen lassen und sie wohl auch für die Zukunft aussichtslos gemacht. Man muß sich an der in Nr. 77 erwähnten Vorbeugungsmaßregel der Schutzdämme genügen lassen, zu deren Kosten die sogenannten Deichgenossenschaften beigezogen werden. Wir nennen noch im Vorbeigehen die Transportversicherung und als Abart derselben die Postwertversicherung, sei es bei der Postverwaltung selbst, sei es bei besonderen Anstalten, wir nennen die Spiegelscheibenversicherung, die Wasserleitungsversicherung. Am ältesten dürfte unter den zu dieser Gruppe gehörenden Versicherungszweigen die Feuerversicherung sein, auf welche wir, um ein Bild derartiger Versicherungen zu erhalten, näher ein-

gehen.

79] Schon 1530 bildete sich in London, 1545 in Paris ein Verein mit der Absicht, Abgebrannten eine geringe Unterstützung zu gewähren. Unmittelbar nach dem Londoner Brande 1666 gründete 1667 Nicolas Barbon das Fire-office. eine Vermittelungsstelle, bei welcher Versicherungslustige den Wert, zu welchem sie ihr Haus gegen Brandschaden zu versichern wünschten, angaben und andere Persönlichkeiten sich bereit erklärten, unter gewissen Bedingungen für den Schaden aufzukommen. Dann wurden seit 1681 wirkliche Aktiengesellschaften gegründet, welche Feuerversicherungen als Geschäft betrieben, und von welchen die Hand in hand genannte Gesellschaft von 1696 noch heute besteht. Zur Übernahme von Mobiliarfeuerversicherungen wurde 1710 in London das Sun fire office mit 500 000 Lst. Aktienkapital gebildet, und die Phoenix Assurance Company trat gar 1782 mit einem Kapitale von 800000 Lst. ins Leben und gründete 1786 eine Niederlassung auf deutschem Boden in Hamburg, von wo aus sie in Norddeutschland immer festeren Fuß faßte. Französische und spanische Mobiliarfeuerversicherungsanstalten entstanden seit 1750. Die französischen Gesellschaften drangen in Süddeutschland ein. In Deutschland selbst hatte Sachsen 1729 eine allgemeine Brandkasse eingerichtet. Staatsverwaltung sammelte vierteljährlich die freiwilligen Beiträge und verteilte von Fall zu Fall Brandentschädigungen in willkürlicher Höhe. Der ausgesprochene Zweck war der, den Privatsammlungen bei Brandunglücken zu steuern, und in der Tat wurden mit Eröffnung der Brandkasse solche Sammlungen verboten. Dann entstanden Landesbrandkassen zur Versicherung der Gebäude 1742 in Preußen, 1750 in Braunschweig, 1753 in Hannover, eine staatliche Mobiliarfeuerversicherung 1784 in

Sachsen. Aber die kriegerischen Zustände in Deutschland ließen neue Unternehmungen neben den auf fester Kapitalgrundlage arbeitenden englischen und französischen Feuerversicherungsaktiengesellschaften nicht aufkommen, und erst als mit dem Jahre 1818 die sächsische staatliche Mobiliarfeuerversicherung wieder einging, gründete 1818 auf 1819 E. Weiße aus Berlin in Leipzig eine Feuerversicherungsanstalt, welche mit den auswärtigen Anstalten in Wettbewerb trat. Einen vollständigen Umschwung der Verhältnisse leitete die Gründung der Gothaer Feuerversicherungsanstalt auf Gegenseitigkeit ein, zu welcher Ernst Wilhelm Arnoldi 1817 durch seinen Aufsatz Vorschlag zu einem Bunde unter den deutschen Fabriken den Anstoß gegeben hatte. Wenn, sagte Arnoldi in jenem Aufsatze, durch die Vereinigung aller deutschen Fabriken und Manufakturen für gemeinschaftliche Zwecke eine Versicherungsanstalt gegen Feuersgefahr zu stande käme, so würde der Überschuß der Prämie dem gemeinsamen Vaterlande und den Fabriken unter sich durch diese Anstalt erhalten sein. Wie die Sachen gegenwärtig stehen, bleibt dieser Überschuß der Phönix-Assekuránz-Societät in London.

80] Der von Arnoldi schon betonte Überschuß hat inzwischen sich bedeutend vermehrt, da dasjenige eingetreten ist, was in Nr. 68 den Namen neuer bestimmender Momente führte. Die festere Bauart der Häuser, für welche als Beispiel gelten mag, daß allein in Baden in der Zeit von 1870 bis 1890 die mit Holz gedeckten Häuser um  $10^{\circ}/_{0}$ , die mit hartem Dache um  $22\frac{1}{2}^{\circ}/_{0}$  zugenommen haben, während Häuser mit Strohdächern abnahmen, die Einrichtung regelrechter Feuerwehren, die Benutzung von Wasserleitungen bei Brandlöschungen, die Anschaffung von Dampfspritzen haben die Feuergefahr wesentlich herabgemindert, und wenn auch gefährlichere Beleuchtungsmittel, Einbeziehung von Fabriken in die Städte, dichtere Bebauung durch den Wegfall früherer Hausgärten einen Einfluß in entgegengesetzter Richtung übten, so hat sich doch aus den Statistiken der verschiedenen Feuerversicherungsanstalten ergeben, daß, während 1820 etwa  $1\frac{1}{2}^{0}/_{00}$  des verbrennbaren Eigentums in Deutschland alljährlich durch Feuer zugrunde ging, dieser Bruchteil am Anfange des 20. Jahrhunderts nur noch  $\frac{1}{2}$ % beträgt. Was also mehr als  $\frac{1}{2}$  $^0/_{00}$  an Versicherungsprämien erhoben wird, stellt einen Gewinn der Versicherungsanstalt dar, und da wir (Nr. 79) dreierlei Feuerversicherungsanstalten kennen gelernt haben (staatliche, von Aktiengesellschaften gegründete

und Gegenseitigkeitsanstalten), so lohnt es von der Prämienerhebung und der Gewinnverteilung in den drei Fällen zu reden. 81] Eine Landesbrandkasse besitzt Baden, wenn auch nicht als besondere Kasse. Jeder Hausbesitzer ist verpflichtet, den Wert seines Hauses bei der Staatsverwaltung zu versichern. Die Prämienerhebung findet nicht durch Vorauszahlung, sondern durch Nachzahlung statt, und da man die Brandschäden des abgelaufenen Jahres stets genau kennt, so kann die Versicherungsprämie so bemessen werden, daß kein nennenswerter Unterschied zwischen Schadengeldern und Prämiensumme vorhanden ist. Allerdings zeigt sich dabei ein unangenehmes Schwanken der Prämienhöhe von Jahr zu Jahr, je nachdem ein größerer Brand stattgefunden hat oder nicht, ein Beweis dafür, wie wichtig es ist, daß das Versicherungsgebiet einer Versicherungsanstalt die

größtmögliche Ausdehnung besitze.

82] Nichtstaatliche Anstalten können die Beiträge der Versicherten nicht mit gleicher Leichtigkeit nachträglich erheben, wie der Staat es auf dem Steuerwege tut, sie verfügen auch nicht von Anfang an über ein genügendes Betriebskapital, um daraus während eines Jahres alle Brandentschädigungen und sonstige Geschäftskosten decken zu können, sie müssen die Vorausbezahlung der Versicherungsprämie verlangen, und wenn auch der Wettbewerb der einzelnen Anstalten dafür sorgt, daß die Prämie nicht übertrieben hoch sein kann, so ist doch darin Übereinstimmung zwischen allen nichtstaatlichen Anstalten, daß die Prämie etwas höher gegriffen wird, als der voraussichtliche Bedarf von etwa \frac{1}{8}\frac{0}{00} \text{ des versicherten Besitzstandes an Immobilien und Mobilien es nötig macht. Auch darin herrscht Übereinstimmung, daß Gefahrklassen der Versicherungsgegenstände gebildet werden je nach der Lage, der Bauart, dem in dem Gebäude betriebenen Gewerbe. Ein freistehendes, mit Schiefer gedecktes, nur als Wohnhaus dienendes Gebäude bildet die niederste Gefahrklasse und gilt nach dem Kunstausdruck der Feuerversicherungsanstalten als einfaches Risiko, Gaswerke müssen schon wesentlich höhere Versicherungsprämien zahlen, Theater wieder 6 mal soviel als Gaswerke, Holzgerüste, welche bei Bauten bald an einer, bald an einer anderen Stelle zur Verwendung kommen, nimmt überhaupt keine Anstalt zur Versicherung an. In Deutschland beträgt bei Aktienunternehmungen die Feuerversicherungsprämie für ein Wohnhaus 1-2%, für ein Gaswerk  $2\frac{1}{3}\%_{00}$ , für ein Theater  $15\%_{00}$ , während die Gothaer Feuerversicherungsgesellschaft auf Gegenseitigkeit für ein Wohn-

#### Versicherungswesen.

haus  $1\frac{1}{2}-3\frac{0}{00}$ , für ein Gaswerk  $5\frac{0}{00}$ , für ein Theater  $30\frac{0}{00}$ in Rechnung bringt. Wenn demnach die Versicherung bei Aktiengesellschaften die wesentlich wohlfeilere zu sein scheint, und wenn gleichwohl die Versicherungen bei der Gothaer Gegenseitigkeitsanstalt im Jahre 1900 einen Wert von 5680 Millionen Mark erreicht haben, wenn diese Anstalt in dem gleichem Jahre fast 173 Millionen Mark an Prämien einnahm, rund 3 Millionen Mark für Brandentschädigungen, 2 Millionen Mark für Verwaltungskosten bedarf, also mit einem Jahresgewinn von rund 123 Millionen Mark oder 72% der Prämieneinnahme abschloß, wenn der Durchschnitt des Jahresgewinnes in den 30 Jahren 1871—1900 sogar 74,58% der Prämieneinnahme betrug, so ist die Gunst, deren die Gothaer Anstalt sich erfreut, in der Verteilungsart des erzielten Reingewinnes begründet. Die Aktiengesellschaft legt von dem Jahresgewinne eine stattliche Reserve zurück und verteilt das übrige unter die Aktienbesitzer. Wir hätten (Nr. 21) die Aktien der Versicherungsgesellschaft Providentia, die allerdings keineswegs ausschließlich Feuerversicherungsanstalt ist, nennen können, welche eine Dividende von  $26\frac{5}{6}$ % des Nennwertes des eingezahlten Aktienkapitals trugen. Die Gegenseitigkeitsgesellschaft kann als jedes Jahr neu gegründete und am Jahresschluß sich auflösende Aktiengesellschaft aufgefaßt werden. Jeder Versicherte ist zugleich Versicherer und nimmt an Gewinn und Verlust des Jahres nach Maßgabe seines Anteils, d. h. der durch ihn gezahlten Versicherungsprämie teil. Wenn, wie wir entzifferten, der Gewinn sich auf 74,58% der Prämieneinnahme beläuft, so erhält jeder Versicherte am Jahresschluß 74,58% seiner Prämie zurück.  $1\frac{1}{2}\frac{1}{2}$  des Wertes seines Besitzstandes als Prämie bezahlte, erhält 74,58% davon oder 1,12% des Wertes zurück und hat, wenn wir den Jahreszins vernachlässigen, etwa 0,38%, mit Einrechnung des Zinses etwa  $\frac{20}{5}$ % als eigentliche Prämie gezahlt, mithin noch nicht halb soviel als wenn er bei einer Aktiengesellschaft versichert gewesen wäre. Diesem Vorteile gegenüber erscheint wieder auffallend, daß überhaupt noch Versicherungen bei Aktiengesellschaften eingegangen werden, und für diese Tatsache ist der Grund in der Nachzahlungspflicht der bei der Gegenseitigkeitsgesellschaft Versicherten zu suchen. Die Prämie ist ja so hoch bemessen, daß die Brandschäden der Regel nach durch sie reichliche Deckung finden, aber es könnte doch sein, daß in einem Jahre so zahlreiche Brände stattfänden, daß die Summe der Prämieneinnahmen nicht ausreichte, um die

Versicherungsbeträge auszuzahlen. Was geschieht in einem solchen sogenannten Mißjahre? Die Aktiengesellschaft sichert auch dann pünktliche und vollständige Schadloshaltung den Versicherten zu und bürgt dafür nicht nur mit dem Reservefond der Gesellschaft, den man, wie oben gesagt, in guten Jahren fortwährend zu stärken gewohnt ist, sondern auch noch mit dem ganzen Aktienkapitale. Die Gegenseitigkeitsgesellschaft dagegen, welche keine Reserven besitzt, ihren Besitz auch nicht zu rechtfertigen imstande wäre, weil sie, wie gleichfalls oben gesagt, einer sich jährlich neu bildenden und wieder auflösenden Gesellschaft vergleichbar ist, muß ihre Versicherten von vornherein dazu verpflichten, in Mißjahren eine Nachzahlung zu leisten. Bei Gelegenheit des Hamburger Brandes wurde diese Verpflichtung angerufen, und die Versicherten mußten 14 einer Jahresprämie nachentrichten. Die Furcht vor einer solchen Nachzahlung hebt bei manchem die Hoffnung auf den Rückersatz von nahezu  $\frac{3}{4}$  einer Jahresprämie auf, und läßt ihn nur auf die tatsächlich höhere Prämie der Gegenseitigkeitsanstalt schauen, welche ihn alsdann abschreckt. 83] In Wirklichkeit erscheint diese Furcht als eine ziemlich nichtige. Als vom 5. zum 8. Mai 1842 jener furchtbare Brand in Hamburg wütete und die Gothaer Feuerversicherungsanstalt an 520 Versicherte 4 Millionen Mark auszuzahlen hatte und mit Hilfe nachträglicher Inanspruchnahme ihrer sämtlichen Versicherten auch wirklich auszahlte, während gleichzeitig einige in Hamburg selbst ansässige Feuerversicherungsaktienunternehmungen ihre Zahlungen einstellten, waren im ganzen für 780 Millionen Mark Werte bei ihr versichert, und jener Brandschaden von 4 Millionen oder  $5\frac{10}{8}$  aller versicherten Werte mußte ganz andere Wirkung äußern als nachdem die Versicherungssumme auf 5680 Millionen Mark gestiegen ist. Wenn auch kein ähnlich großer Brand wie der Hamburger von 1842 inzwischen eingetreten ist, möglicherweise nie wieder eintreten wird, nachdem Telegraphen und Eisenbahnen auswärtigen Hilfskräften ein 1842 noch nicht denkbares rasches Eingreifen gestatten, hat doch 1874 ein Brand einen Teil der Stadt Meiningen in Asche gelegt. Die Gothaer Feuerversicherungsanstalt war damals zur Auszahlung von 600000 M. Entschädigungsgelder genötigt, was sie nicht hinderte, beim Jahresschluß 66% ihrer Prämien als Dividende zurückzuerstatten. Ja ein neuer Verlust von 4 Millionen würde bei den gegenwärtigen Verhältnissen von 173 Millionen Prämien, 128 Millionen Überschuß immer noch 88 Millionen Überschuß lassen, mithin Rückzahlung von fast 50% der Prämien

als Jahresdividende gestatten. Der Einwurf liegt allerdings sehr nahe, bei einem neuen Hamburger Brande würde, wie die Versicherungssumme im ganzen von 780 Millionen auf 5680 Millionen gestiegen ist, auch die notwendige Brandentschädigung etwa 29 Millionen anstatt 4 Millionen betragen und alsdann die gleiche Folge einer Nachzahlung von 14 einer Jahresprämie hervorbringen. Dieser Einwurf scheitert aber an der von allen Versicherungsgesellschaften, auch von der Gothaer, geübten Vorsicht die Gefahr übermäßiger Schädigung durch örtliche Begrenzung der Versicherungssumme auszuschließen. einen Höchstbetrag, über welchen keine Gesellschaft bei Versicherung eines einzelnen Risikos hinausgeht, und ebenso einen Höchstbetrag, welchen sie bei Versicherung von nahe beieinander liegenden Gebäulichkeiten nicht überschreitet. Ist der Höchstbetrag erreicht, so heißt der betreffende Stadtteil besetzt, und die Gesellschaft nimmt dort entweder überhaupt keine Versicherung mehr an oder deckt sich durch Rückversicherung, d.h. indem sie selbst das überschießende Risiko bei einer anderen Gesellschaft versichert. Furchtempfindung ist allerdings eine durchaus persönliche, der nicht immer mit den gleichen Gründen zu begegnen ist, und dadurch wird bewirkt, daß auch neben der Gegenseitigkeitsgesellschaft noch Aktiengesellschaften auf dem Gebiete der Feuerversicherung tätig sein können und, wie die verteilten Jahresdividenden beweisen, ihre Rechnung dabei finden. Der Gegensatz zwischen Aktiengesellschaften und Gegenseitigkeitsgesellschaften beschränkt sich aber nicht auf die Feuerversicherung. Auch Rentenversicherung und Lebensversicherung wird von beiden betrieben. Auch dort ist es an und für sich finanziell günstiger durch Beitritt zu einer Gegenseitigkeitsgesellschaft zugleich Versicherter und Versicherer zu sein, auch dort wirkt für die Aktiengesellschaften die Furcht vor etwa erforderlicher Nachzahlung und die im allgemeinen billigere Prämie, da die Gegenseitigkeitsgesellschaft zur größeren Sicherheit ihre Prämie etwas erhöht und erhöhen darf, weil das zuviel Gezahlte den Mitgliedern als Dividende wieder zufließt. Bevor wir den Rechnungen näher treten, zu welchen die Rentenversicherung und die Lebensversicherung im engeren Sinne des Wortes, welche die einzige Versicherung gegen unausbleiblich eintretenden Schaden (Nr. 77) bildet, Anlaß geben, müssen wir von der Beschaffung des für diese Versicherungen erforderlichen statistischen Materials reden.

### Sechstes Kapitel.

### Sterblichkeitstafeln.

- 84] Will man wissen, wie viele von 10000 Neugeborenen im 1., im 2., im 3. Lebensjahre sterben, wie viele jedes näher anzugebende Alter erreichen, wann von sämtlichen Neugeborenen keiner mehr am Leben ist, so ist die Möglichkeit unmittelbarer fortlaufender Beobachtung ausgeschlossen. Man braucht nur an die Aufgabe zu denken, 10000 Neugeborene aus allen Ständen von ihrer Geburt bis zu ihrem Tode fortwährend zu überwachen. stets zu wissen, wo ein jeder von ihnen lebt, um sicher zu sein, auch sofort zu erfahren, wenn er stirbt, um die Unlösbarkeit der Aufgabe zu erkennen, um zugleich zu erkennen, daß die Lösung der Aufgabe, wenn sie wider alles Erwarten gelänge, doch die daran geknüpften Erwartungen nicht erfüllen könnte. Eine solche Liste von Neugeborenen müßte, um im Jahre 1900 ausgestorben zu sein, etwa im Jahre 1800 zusammengestellt worden sein, und die im Jahre 1900 vollendete Sterblichkeitstafel ergäbe nicht etwa den mittleren Lebenslauf, wie er alsdann anzunehmen ist, sondern wie er 100 Jahre früher stattfand. Hat innerhalb dieses Jahrhunderts irgend eine Änderung in den Sterblichkeitsverhältnissen stattgefunden? Darüber giebt die unter unsäglicher Mühe erhaltene Liste nicht den geringsten Aufschluß. Anstatt lange fortgesetzter, fast ein Jahrhundert in Anspruch nehmender und schließlich unfruchtbarer Beobachtungen wird man suchen müssen, eine Sterblichkeitsliste auf Grund nahe beieinander liegender Beobachtungen auszuarbeiten, und zu diesem Zwecke sind zweimal Anläufe genommen worden, über welche wir berichten.
- 85] Edmund Halley ging 1693 von der Annahme einer stationären Bevölkerung aus. Er dachte sich diesen Beharrungszustand dadurch hervorgerufen, daß in jedem Jahre  $\Gamma$  Geburten und  $\Gamma$  Todesfälle vorkommen, und daß  $\Gamma = \Gamma$ . Er dachte sich ferner die Unveränderlichkeit auch nach der Richtung festgehalten, daß jedes Jahr eine gleiche Anzahl von Todesfällen in einem gewissen Alter eintreten. Wenn die Anzahl der Todesfälle in dem auf die Geburt folgenden Jahre  $\tau_0$ , in dem nächsten Jahre  $\tau_1$ , in dem Alter zwischen h und h+1 Jahren  $\tau_h$  beträgt, wenn etwa n das höchste erreichbare Alter ist, so

daß die ältesten Leute sterben, bevor sie n+1 Jahr alt werden, so ist, nach Halleys Auffassung, in jedem Jahre

$$\mathsf{T}=\tau_0+\tau_1+\cdots+\tau_n,$$

wo jedes τ, in jedem Jahre den gleichen Wert behält, während selbstverständlich die  $\tau_0, \tau_1, \ldots, \tau_n$  untereinander ungleich sind. Halley ließ sich zu der Vermutung einer stationären Bevölkerung durch die für die Jahre 1687-1691 veröffentlichten Geburtsund Todeslisten der Stadt Breslau verleiten. In ienem Zeitraume kamen 6193 Geburten neben 5869 Todesfällen, und alljährlich ziemlich zutreffend die Durchschnittszahl von 1238 Geburten bei 1174 Todesfällen vor. Der alljährliche Überschuß von 1238 - 1174 = 64 oder etwa einem Zwanzigstel der Geburten konnte aber mit Rücksicht auf die alljährliche Aushebung von annähernd ebenso vielen Erwachsenen zum Kriegsdienste eine Vermehrung der Einwohnerzahl nicht hervorbringen. Halleys Annahmen richtig, so bildet die Todesliste eines einzigen Jahres zugleich eine Sterblichkeitstafel. Die 70 Todesfälle bedeuten doch, daß von \( \Gamma\) Geborenen schon im ersten Lebensjahre 70 gestorben sind. Die 71 Todesfälle bedeuten, daß abermals von Γ Geborenen im zweiten Lebensjahre τ, gestorben sind, und so kann man von jedem  $\tau_h$  behaupten, es bedeute die Anzahl derjenigen unter  $\Gamma$  Geborenen, welche h aber nicht h+1 Jahre alt geworden sind. Was in dem einen Beobachtungsjahre stattfand, hat in jedem Jahre seine Wiederholung, und die Behauptung, seine Todesliste sei zugleich Sterblichkeitsliste ist gerechtfertigt.

86] Immer unter der Annahme der stationären Bevölkerung läßt auch eine einmalige Volkszählung mit Angabe des Alters jedes Einzelnen, ein sogenannter Census, wichtige Folgerungen zu. Es mag  $\Lambda$  die Summe aller Lebenden bedeuten und  $\lambda_0$ ,  $\lambda_1$ , ...  $\lambda_n$  die Anzahl derjenigen Personen bezeichnen, welche darunter im ersten, im zweiten, im  $n+1^{\rm ten}$  Lebensjahre stehen. Von den  $\lambda_n$  wissen wir, daß sie im folgenden Jahre sterben müssen; folglich muß  $\lambda_n = \tau_n$  sein Von den  $\lambda_{n-1}$  wissen wir, daß sie entweder im folgenden oder, wenn das nicht, im nächstfolgenden Jahre sterben müssen, weil sie das  $n+1^{\rm te}$  Lebensjahr nicht mehr vollenden können; folglich muß  $\lambda_{n-1} = \tau_{n-1} + \tau_n$  sein, oder bei veränderter Anordnung der Glieder  $\lambda_{n-1} = \tau_n + \tau_{n-1}$ . Setzt man diese Schlußweise fort, so entstehen der Reihe nach n+1 Gleichungen:

$$\begin{split} \lambda_n &= \tau_n \\ \lambda_{n-1} &= \tau_n + \tau_{n-1} \\ \lambda_{n-2} &= \tau_n + \tau_{n-1} + \tau_{n-2} \\ \vdots &\vdots &\vdots \\ \lambda_h &= \tau_n + \tau_{n-1} + \tau_{n-2} + \dots + \tau_h \\ \lambda_{h-1} &= \tau_n + \tau_{n-1} + \tau_{n-2} + \dots + \tau_h + \tau_{h-1} \\ \vdots &\vdots &\vdots \\ \lambda_0 &= \tau_n + \tau_{n-1} + \tau_{n-2} + \dots + \tau_h + \tau_{h-1} + \dots + \tau_0. \end{split}$$

Aus ihnen sieht man aber sofort:

$$\lambda_{h-1}-\lambda_h=\tau_{h-1}.$$

Der Sinn dieser Gleichung ist der, daß man die Anzahl der Todesfälle, die alljährlich zwischen dem  $h-1^{\rm ten}$  und  $h^{\rm ten}$  vollendeten Lebensjahre eintreten, findet, indem man die Anzahl der h-jährigen von der Anzahl der (h-1)-jährigen, welche die Volkszählung nachgewiesen hat, abzieht. Zugleich erkennt man, daß immer  $\lambda_{h-1} > \lambda_h$  sein muß, daß bei jeder Volkszählung die Anzahl der jüngeren Personen stets größer als die der um ein Jahr älteren Personen ist, ein Satz, der ohne die vorausgegangene Begründung, auf welche er sich stützt, kaum als selbstverständlich erscheinen möchte, und der auch nur bei einer vollständigen Volkszählung zutreffen wird, nicht bei der Zählung von Personen, welche zu irgend einem bestimmten Zwecke sich vereinigt haben.

87] Bildet man die Summe der in der vorigen Nummer erhaltenen Gleichungen und berücksichtigt, daß  $\lambda_0 + \lambda_1 + \cdots + \lambda_n = \Lambda$ , so erhält man

$$\Lambda = 1 \cdot \tau_0 + 2 \cdot \tau_1 + \cdots + h \tau_{h-1} + \cdots + (n+1)\tau_n,$$

und diese Gleichung hat wieder einen ganz bestimmten Sinn. Wir nannten  $\tau_{h-1}$  die Anzahl derjenigen Personen, welche alljährlich sterben, nachdem sie mehr als (h-1) Lebensjahre hinter sich, das  $h^{\text{te}}$  dagegen noch nicht ganz vollendet haben. Nehmen wir an, daß diese insgesamt ganz gegen Ende ihres  $h^{\text{ten}}$  Jahres sterben, so haben sie gemeinschaftlich  $h\tau_{h-1}$  Jahre gelebt. Im gleichen Sinne haben die  $\tau_0$  im ersten Lebensjahre Sterbenden gemeinschaftlich  $1 \cdot \tau_0$  Jahre, die  $\tau_n$  im höchsten Alter Sterbenden gemeinschaftlich  $(n+1)\tau_n$  Jahre gelebt, und die Summe  $1 \cdot \tau_0 + 2 \cdot \tau_1 + \cdots + (n+1)\tau_n$  ist die Gesamtsumme der Jahre, welche die  $\Gamma$  in einem Jahre Geborenen, ein

jeder bis zu seinem Tode, durchlebt haben. Das Durchschnittsalter eines jeden ist also

Richtiger ist es allerdings, nicht sämtliche  $\tau_{h-1}$  am Ende ihres  $h^{\rm ten}$  Lebensjahres, sondern in dessen Mitte sterben zu lassen, was bei den über das ganze Jahr verteilten Todesfällen der Wahrheit ziemlich entsprechen wird. Dann ist die von allen  $\Gamma$  Geborenen durchlebte Zeit

$$\frac{1}{2}\tau_0 + \frac{3}{2}\tau_1 + \cdots + \frac{2h-1}{2}\tau_{h-1} + \cdots + \frac{2n-1}{2}\tau_n$$

und das Durchschnittsalter

$$\frac{\frac{1}{2}\tau_0+\frac{3}{2}\tau_1+\cdots+\frac{2n+1}{2}\tau_n}{\tau_n},$$

DR. ROCHEL

woffir man leicht eine andere Ausdrucksform gewinnt. Man hat nämlich

$$\frac{1}{2}\tau_{0} + \frac{3}{2}\tau_{1} + \dots + \frac{2n+1}{2}\tau_{n} = (1\tau_{0} + 2\tau_{1} + \dots + (n+1)\tau_{n})$$

$$-\frac{1}{2}(\tau_{0} + \tau_{1} + \dots + \tau_{n}) = \Lambda - \frac{1}{2}\mathsf{T} = \Lambda - \frac{1}{2}\mathsf{T}$$
und

$$\frac{\Lambda - \frac{1}{2}\Gamma}{\Gamma} = \frac{\Lambda}{\Gamma} - \frac{1}{2}.$$

Die mittlere Lebensdauer eines Neugeborenen wird also gefunden, indem man die Bevölkerungszahl durch die Zahl der Geburten eines Jahres dividiert und den Quotienten um ½ verkleinert.

Der Begriff der mittleren Lebensdauer ist 1742 von Wilhelm Kerseboom eingeführt worden.

Da auch unter der Annahme der stationären Bevölkerung die Zahlen  $\Gamma$  und T, wie es in Breslau der Fall war (Nr. 85), kleine Abweichungen voneinander aufweisen, so kann man  $\frac{\Lambda}{\Gamma}$  durch das arithmetische Mittel von  $\frac{\Lambda}{\Gamma}$  und  $\frac{\Lambda}{T}$  ersetzen und erhält alsdann für die mittlere Lebensdauer eines Neugeborenen

$$\tfrac{1}{2}\left(\frac{\Lambda}{\Gamma}+\frac{\Lambda}{T}-1\right).$$

88] Halley hat den Begriff der wahrscheinlichen Lebensdauer in die Wissenschaft eingeführt. Ist  $\lambda_h = 2\lambda_k$ , oder sind

von  $\lambda_h$  Personen, welche h Jahre alt sind, nach k-h Jahren nur noch  $\lambda_k$ , oder halb so viele als mit h Jahren, am Leben, so ist es für jede der h-jährigen Personen gleich wahrscheinlich, nach k-h Jahren zu der gestorbenen als zu der am Leben gebliebenen Hälfte zu gehören, und k-h Jahre ist ihre wahrscheinliche Lebensdauer. Wenn nach der von Halley benutzten Sterblichkeitsliste 1238 Neugeborene und 616 im Alter von 17 Jahren vorhanden sind, so nennt er 17 Jahre die wahrscheinliche Lebensdauer des Neugeborenen. Bei ihm ist ferner  $\lambda_{30} = 531$ ,  $\lambda_{57} = 272$ ,  $\lambda_{58} = 262$ . Die Hälfte von 531 oder  $265\frac{1}{8}$  liegt zwischen  $\lambda_{57}$  und  $\lambda_{58}$ , die wahrscheinliche Lebensdauer eines 30jährigen ist also zwischen 27 und 28 Jahren. Niclaus Bernoulli hat 1709 einen Gedanken ausgesprochen, welcher auf ähnliche Grundlage sich stützte. Wenn der Richter. sagt er, einen Abwesenden ausschließlich nach Maßgabe der verflossenen Zeit für tot erklären darf, so halte ich seinen Tod für hinreichend wahrscheinlich, wenn sein Totsein doppelt so wahrscheinlich ist als sein Leben, denn alsdann überschreitet die Wahrscheinlichkeit die Hälfte der Gewißheit um ein Beachtenswertes, nämlich um den sechsten Teil der Gewißheit. Jenes ist aber doppelt so wahrscheinlich, wenn so viele Jahre verflossen sind, daß von einer Anzahl mit dem Abwesenden gleichaltrigen Menschen die Zahl der innerhalb jener Jahre Verstorbenen das Doppelte der Zahl der Überlebenden ausmacht. 89] Die Annahme der stationären Bevölkerung hat sich nirgend bewahrheitet. Seit man in regelmäßigen Zwischenräumen Volkszählungen zu veranstalten pflegt, ist nahezu überall eine Veränderung der Bevölkerungszahlen hervorgetreten, und zwar in den meisten Ländern ein merkliches Anwachsen derselben. Nur in Ausnahmefällen tritt eine Verminderung der Bevölkerung ein, welche alsdann immer als auffallende Erscheinung gilt, deren Gründen nachzuforschen eine bald leichte bald schwierige Aufgabe bietet. Man weiß z. B., daß die Rothäute in Nordamerika jährlich abnehmen; das Gleiche wird von der eigentlich türkischen Bevölkerung in Kleinasien behauptet, das Gleiche von den echten Magyaren in Ungarn. Die Bevölkerungszahl Irlands war 1841 noch 8 196 527. Von da an ging sie mächtig zurück. Sie betrug in runden Zahlen 1861 53 Millionen, 1881  $5\frac{1}{8}$  Millionen, 1891  $4\frac{7}{10}$  Millionen, 1901  $4\frac{1}{2}$  Millionen. Das sind Abnahmen, die auf unverhältnismäßig starke Auswanderung schließen lassen. In Deutschland beträgt zur Zeit der die Bevölkerungsvermehrung hervorbringende Überschuß der

Geburten über die Todesfälle jährlich gut 1 % der jedesmaligen Bevölkerung, in Frankreich ist nur ein sehr geringer Überschuß vorhanden.

De Moivre und nach ihm Euler kannten die Tatsache der im allgemeinen zunehmenden Bevölkerungen hinlänglich, um zu versuchen, ihnen ein Zahlengesetz vorzuschreiben, welches ersterer 1724, letzterer 1748 und namentlich 1760 als das der geometrischen Progression aussprach. Waldaufgaben (Nr. 49) und Bevölkerungsfragen erscheinen dadurch nahe verwandt. Ist nun in aufeinander folgenden Jahren Λ, Λ', Λ'' die Bevölkerungszahl, Γ, Γ', Γ'' die Zahl der Geburten, T, T', T'' die Zahl der Todesfälle, und ist zugleich

$$\Lambda = \lambda_0 + \lambda_1 + \dots + \lambda_n, \ \Lambda' = \lambda'_0 + \lambda'_1 + \dots + \lambda'_n,$$
  
$$\Lambda'' = \lambda''_0 + \lambda''_1 + \dots + \lambda''_n;$$

weiß man ferner, daß  $\Lambda' = q\Lambda$ ,  $\Lambda'' = q\Lambda' = q^2\Lambda$ , wo q der Regel nach ein unechter Bruch und nur in dem Ausnahmefall der abnehmenden Bevölkerung ein echter Bruch ist; nimmt man endlich an, was in der Natur der Sache liegt, daß die Zahl der Todesfälle der Bevölkerung proportional sei, also

$$T: T': T'' = \Lambda: \Lambda': \Lambda'' = 1: q: q^2$$

d. h. daß auch

$$\mathsf{T}' = q \mathsf{T}, \; \mathsf{T}'' = q \mathsf{T}' = q^2 \mathsf{T},$$

so kann man folgenden Schluß ziehen:  $\Lambda'$  entsteht aus  $\Lambda$  durch  $\Gamma$  Geburten und  $\Gamma$  Todesfällen oder  $\Lambda' = \Lambda + \Gamma - \Gamma$ , beziehungsweise

$$\Gamma = \Lambda' - \Lambda + T = (q - 1)\Lambda + T.$$

Ganz entsprechend muß

DR. ROUMEL

$$\Lambda'' = \Lambda' + \Gamma' - \Gamma'$$

sein oder

$$\Gamma' = \Lambda'' - \Lambda' + \Gamma' = (q^2 - q)\Lambda + qT.$$

Division der beiden Gleichungen liefert  $\Gamma' = q\Gamma$ , und ebenso muß auch  $\Gamma'' = q\Gamma' = q^2\Gamma$  sein, oder die Proportionalität der Bevölkerungszahlen führt die gleiche Proportionalität der Zahl der Todesfälle, wie die der Zahl der Geburten mit sich. Freilich läßt die Gleichung  $\Lambda' = \Lambda + \Gamma - T$  die Einwanderungen und Auswanderungen außer Betracht, welche indessen den Geburten und Todesfällen gegenüber, wo es sich um ein großes Land und nicht etwa um eine einzelne Fabrikstadt oder ein

Dr. Rochel.

einzelnes Dorf handelt, vernachlässigt werden dürfen. Die Folge unseres Schlusses ist die, daß notwendigerweise gleichzeitig

$$\Lambda : \Lambda' = \Lambda' : \Lambda'' = 1 : q$$
 $T : T' = T' : T'' = 1 : q$ 
 $\Gamma : \Gamma' = \Gamma' : \Gamma'' = 1 : q$ 

sein muß. Volkszählungen finden nun freilich in umfassender Weise nicht in jedem Jahre statt, wohl aber stehen in wohlgeordneten Staatswesen alljährlich genaue Geburts- und Todeslisten zur Verfügung. Man wird also die Annahme der in geometrischer Progression sich verändernden Bevölkerung leicht zu prüfen imstande sein, wenn man nur die Zahlen der Todesfälle (oder der Geburten) in zwei auf einander folgenden Jahren durch einander dividiert und die gleiche Arbeit für zwei andere, etwa ein Jahrzehnt später, auf einander folgende Jahre vornimmt. Erscheint alsdann nicht genau derselbe Wert q, so ist jene grundlegende Annahme falsch, und dieses Ergebnis hatten allerdings die angestellten Versuchsrechnungen.

30] Nachträglich erkannte man auch, daß die Annahme der Bevölkerungsvermehrung in geometrischer Progression nicht bloß nicht richtig war, daß sich auch für sie gar keine Vermutungsgründe angeben lassen, so wenig wie für die Vermehrung der Nahrungsmittel in arithmetischer Progression, welche Malthus 1817 neben jener lehrte und damit den Hungertod als unausbleibliches Ende der Menschheit verkündete. völkerungsvermehrung kann, so entgegnete man, nur durch drei Umstände hervorgebracht werden, durch geringer werdende Sterblichkeit, durch größere Fruchtbarkeit der Ehen, durch Vermehrung der Ehen. Keines der drei ist aber von der Art, daß es, insbesondere im Zusammenwirken mit den beiden anderen, einem so einfachen Gesetze wie dem der geometrischen Progression gehorchen könne. Die Tatsache der Bevölkerungsvermehrung, wenn alle Menschen berücksichtigt werden, steht zahlenmäßig fest, das Vermehrungsgesetz ist trotz wiederholter Anläufe noch nicht erkannt, und es handelt sich nur darum, eine den Zahlenangaben der Jetztzeit entsprechende, voraussichtlich mit der Zeit der Veränderung unterworfene, aber bis zu jener Veränderung für die Wahrscheinlichkeitsrechnung brauchbare Sterblichkeitstafel zu entwerfen. Eine Volkszählung und die Totenliste des auf sie folgenden Jahres geben das Gewünschte. Ist nämlich

$$\Lambda = \lambda_0 + \lambda_1 + \dots + \lambda_n 
T = \tau_0 + \tau_1 + \dots + \tau_n$$

gegeben, so sieht man sofort, daß von den  $\lambda_0$  die  $\tau_0$ , von den  $\lambda_1$  die  $\tau_1$ , von den  $\lambda_n$  die  $\tau_n$  herstammen, und daß man durch einfache Dreisatzrechnungen die Ergebnisse in Anschluß an einander zu bringen vermag. Weiß man, daß von  $\lambda_0$  Neugeborenen  $\tau_0$  im ersten Jahre sterben und  $\lambda_0 - \tau_0$  ein Jahr alt werden, so kann man auch sagen: von 10 000 Neugeborenen sterben  $\frac{10\,000\,\tau_0}{\lambda_0}$  im ersten Jahre und  $10\,000 - \frac{10\,000\,\tau_0}{\lambda_0}$  =  $10\,000\,\frac{\lambda_0 - \tau_0}{\lambda_0}$  werden ein Jahr alt. Im zweiten Lebensjahre sterben  $\tau_1$  unter  $\lambda_1$ , welche in dieses zweite Lebensjahr eintreten, und  $\lambda_1 - \tau_1$  erreichen das folgende Jahr, werden also 2 Jahre alt. Von  $10\,000\,\frac{\lambda_0 - \tau_0}{\lambda_0}$  sterben mithin im zweiten Lebensjahre

 $10\,000\,\frac{\lambda_0-\tau_0}{\lambda_0}\cdot\frac{\tau_1}{\lambda_1}$ 

und

١

$$10\,000\,\frac{\lambda_0-\tau_0}{\lambda_0}-10\,000\cdot\frac{\lambda_0-\tau_0}{\lambda_0}\cdot\frac{\tau_1}{\lambda_1}=10\,000\,\frac{\lambda_0-\tau_0}{\lambda_0}\cdot\frac{\lambda_1-\tau_1}{\lambda_1}$$

werden 2 Jahre alt. Von den 10000 Neugeborenen erreichen folglich das Alter von h Jahren

$$10\,000\,\frac{\lambda_0-\tau_0}{\lambda_0}\cdot\frac{\lambda_1-\tau_1}{\lambda_1}\cdot\frac{\lambda_2-\tau_2}{\lambda_2}\cdot\cdot\cdot\frac{\lambda_h-\tau_h}{\lambda_h}\cdot$$

So kann man eine Sterblichkeitstafel von augenblicklicher Brauchbarkeit herstellen, gegen welche allenfalls der Vorwurf allzugroßer Allgemeinheit für die Zwecke der Versicherungsgesellschaften, die wir im Auge haben, erhoben werden kann. Die Volkszählung und die Todesliste unterscheiden zwar das Geschlecht der Lebenden sowie der Verstorbenen, man kann daher neben der einen Sterblichkeitstafel, von welcher soeben die Rede war, noch zwei andere berechnen, deren eine sich auf das männliche, die andere auf das weibliche Geschlecht beschränkt, aber die Gesundheitsverhältnisse der einzelnen Lebenden und der Verstorbenen bis zu ihrem Tode sind ebenso wenig aus jenen Listen zu entnehmen wie ihre Vermögensverhältnisse, und doch spielen beide bei Versicherungen eine wichtige Rolle. Es gibt eine Versicherungsart - die Versicherung auf den Todesfall - welche ausschließlich solchen Personen gestattet ist, welche bei ärztlicher Untersuchung sich als mit keiner Krankheit behaftet erwiesen haben, und die Vermögensverhältnisse kommen dadurch in Betracht, daß kaum jemals von ganz Vermögenslosen eine Versicherung eingegangen wird, während andererseits ein Zusammenhang zwischen Vermögen, Lebenshaltung und Sterblichkeit stattfinden kann, wenn wir ihn auch nicht ausdrücklich behaupten wollen. Für Versicherungszwecke ist deshalb eine eigene Sterblichkeitstafel aus den Erfahrungen von Versicherungsgesellschaften selbst hergestellt worden. ihr bedeuten  $\lambda_h$  und  $\tau_h$  nicht alle Lebende, alle Verstorbene, sondern nur versichert Lebende, versichert Verstorbene des betreffenden Alters, sodaß das Zahlenmaterial zufälligen Vereinigungen von Personen (Nr. 86) entnommen ist, aber das unterstützt dessen Brauchbarkeit, anstatt ihr im Wege zu stehen, und bei dem durch Rechnung hergestellten Anschluß der Zahlen an einander stellt sich die Verminderung der Zahl der Lebenden von Jahr zu Jahr ein, selbst wenn sie in dem rohen Zahlenmaterial nicht vorhanden gewesen sein sollte. Um die Herstellungsweise der (in Nr. 93 abgedruckten) Tafel an einem Beispiele zu zeigen, nehmen wir an, man wisse bereits  $\lambda_{80} = 91578$ . Die Gesellschaftserfahrung hat gezeigt, daß

unter 2745 Versicherten mit 30 Jahren 24 starben,
,, 3017 ,, ,, 31 ,, 26 ,,
,, 1941 ,, ,, 32 ,, 18 ,,

Nun rechnet man

2745:24 = 91578:800

und hat  $\tau_{80} = 800$ . Folglich ist  $\lambda_{81} = \lambda_{80} - \tau_{80} = 91578 - 800 = 90778$ . Des weiteren ist

3017:31 = 90778:782

und  $\tau_{81} = 782$ ,  $\lambda_{82} = \lambda_{31} - \tau_{81} = 90778 - 782 = 89996$ . Eine Fortsetzung des Verfahrens verlangt

1941:18 = 89996:834.

Somit ist  $\tau_{32} = 834$ ,  $\lambda_{33} = \lambda_{33} - \tau_{32} = 89\,996 - 834 = 89\,162$  und nun schließen die Zahlen sich aneinander in der Reihenfolge  $\lambda_{30} > \lambda_{31} > \lambda_{32} > \lambda_{33}$  an.

91] Bald auf die eine, bald auf die andere Weise, in älteren Zeiten auch wohl nach Annahmen, die gar keine erfahrungsmäßige Grundlage hatten, sind Sterblichkeitstafeln hergestellt worden. Jan de Witts Tafel von 1671 ist eine frei erfundene gewesen. Er nahm 212 Dreijährige an, von welchen 50 Jahre lang jährlich 2 starben, dann 10 Jahre lang jährlich 3, 10 Jahre lang jährlich 4, 7 Jahre lang jährlich 6, 80 Jahre

gelten als höchstes nicht überschreitbares Alter. Edmund Halleys Tafel von 1693 war (Nr. 85) auf die Annahme der stationären Bevölkerung gegründet. Johann Peter Süßmilch veröffentlichte 1741 eine Sterblichkeitstafel in seinem Werke Die göttliche Ordnung in den Veränderungen des menschlichen Geschlechtes aus der Geburt, dem Tode und der Fortpflanzung desselben erwiesen, welches 1775 nach Süßmilchs Tode von dessen Schwiegersohn Baumann zum 4. Male aufgelegt wurde. Baumann nahm einige Verbesserungen an der Süßmilchschen Tafel vor, welche von da an als Süßmilch-Baumannsche Sterblichkeitstafel lange Zeit hindurch sehr beliebt war, teilweise noch heute beliebt ist, wenn es sich lediglich um Ausrechnung von Übungsbeispielen handelt, während das praktische Versicherungswesen keinen Gebrauch mehr von ihr machen kann.

92] Die Süßmilch-Baumannsche Sterblichkeitstafel ist folgende:

| Alter | , Lebende) | τ <sub>h</sub> (Todes-<br>falle) | Alter | λ <sub>k</sub><br>(Lebende) | rh (Todes-falle) | Alter | λ <sub>h</sub><br>(Lebende) | z <sub>k</sub> (Todes-<br>falle) | Alter | A. (Lebende) | 7, (Todes-falls)           |
|-------|------------|----------------------------------|-------|-----------------------------|------------------|-------|-----------------------------|----------------------------------|-------|--------------|----------------------------|
| 0     | 1000       | 250                              | 24    | 471                         | 5                | 48    | 316                         | 8                                | 72    | 94           | 9                          |
| 1     | 750        | 89                               | 25    | 466                         | 5                | 49    | 308                         | 8                                | 73    | 85           | 8                          |
| 2     | 661        | 43                               | 26    | 461                         | 5                | 50    | 300                         | 9                                | 74    | 77           | 8<br>8                     |
| 3     | 618        | 25                               | 27    | 456                         | 5                | 51    | 291                         | 9                                | 75    | 69           | 7                          |
| 4     | 593        | 14                               | 28    | 451                         | 6                | 52    | 282                         | 9                                | 76    | 62           | 7                          |
| 5     | 579        | 12                               | .29   | 445                         | 6                | 53    | 273                         | 9                                | 77    | 55           | 6                          |
| 6     | 567        | 11                               | 30    | 439                         | 6                | 54    | 264                         | 9                                | 78    | 49           | 6                          |
| 7     | 556        | 9                                | 31    | 433                         | 6                | 55    | 255                         | 9                                | 79    | 43           | 6<br>5                     |
| 8     | 547        | 8                                | 32    | 427                         | 6                | 56    | 246                         | 9                                | 80    | 37           | 5                          |
| 9     | 539        | 7                                | 33    | 421                         | 6                | 57    | 237                         | 9                                | 81    | 32           | 4                          |
| 10    | 532        | 5                                | 34    | 415                         | 6                | 58    | 228                         | 9                                | 82    | 28           | . 4                        |
| 11    | 527        | 4                                | 35    | 409                         | 7                | 59    | 219                         | 9                                | 83    | 24           | 4                          |
| 12    | 523        | 4                                | 36    | 402                         | 7                | 60    | 210                         | 9                                | 84    | 20           | 3                          |
| 13    | 519        | 4                                | 37    | 395                         | 7                | 61    | 201                         | 9                                | 85    | 17           | 3                          |
| 14    | 515        | 4                                | 38    | 388                         | 7                | 62    | 192                         | 10                               | 86    | 14           | 2                          |
| 15    | 511        | 4                                | 39    | 381                         | 7                | 63    | 182                         | 10                               | 87    | 12           | 2 2                        |
| 16    | 507        | 4                                | 40    | 374                         | 7                | 64    | 172                         | 10                               | 88    | 10           | 2                          |
| 17    | 503        | 4                                | 41    | 367                         | 7                | 65    | 162                         | 10                               | 89    | 8            |                            |
| 18    | 499        | 4                                | 42    | 360                         | 7                | 66    | 152                         | 10                               | 90    | 6            | 1                          |
| 19    | 495        | 4                                | 43    | 353                         | 7                | 67    | 142                         | 10                               | 91    | 5            | 1                          |
| 20    | 491        | 5                                | 44    | 346                         | 7                | 68    | 132                         | 10                               | 92    | 4            | 1                          |
| 21    | 486        | 5                                | 45    | 339                         | 7                | 69    | 122                         | 10                               | 93    | 3            | 2<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1 |
| 22    | 481        | 5                                | 46    | 332                         | 8                | 70    | 112                         | 9                                | 94    | 2            | 1                          |
| 28    | 476        | 5                                | 47    | 324                         | 8                | 71    | 103                         | 9                                | 95    | 1            | 1                          |

93] Während in den ersten Zeiten der mit Rücksicht auf das menschliche Leben abgeschlossenen Versicherungen man sich an einer einzigen Sterblichkeitstafel genügen ließ, brach mit der Entwickelung dieses Versicherungszweiges das Bewußtsein durch, daß es zweckmäßiger sei, sich zweier wesentlich verschiedener Tafeln zu bedienen. Von der einen Art von Tafeln ist die in Deutschland gebräuchlichste (Nr. 90), die sogenannte Deutsche Sterblichkeitstafel aus den Erfahrungen von 23 Lebensversicherungs-Gesellschaften für normale Leben mit vollständiger ärztlicher Untersuchung. Sie wird zur Zeit, wie von den meisten oder allen deutschen Versicherungsgesellschaften, so auch von der 1835 gegründeten, 1864 erweiterten Allgemeinen Versorgungs-Anstalt im Großherzogtum Baden, Karlsruher Lebensversicherung, benutzt und lautet ohne Trennung der Geschlechter und mit dem 18. Jahre beginnend wie folgt:

| Alter | , Lebende) | τ <sub>k</sub> (Todes-<br>falle) | Alter | λ <sub>h</sub><br>(Lebende) | τ <sub>h</sub> (Todes-<br>falle) | Alter | , Lebende) | rh (Todes-falle) |
|-------|------------|----------------------------------|-------|-----------------------------|----------------------------------|-------|------------|------------------|
| 18    | 101 878    | 936                              | 46    | 76 590                      | 1 140                            | 74    | 23 952     | 2 360            |
| 19    | 100 942    | 942                              | 47    | 75 450                      | 1 169                            | 75    | 21 592     | 2 299            |
| 20    | 100 000    | 919                              | 48    | 74 281                      | 1 204                            | 76    | 19 293     | 2 210            |
| 21    | 99 081     | 908                              | 49    | 78 077                      | 1 246                            | 77    | 17 083     | 2 103            |
| 22    | 98 173     | 887                              | 50    | 71 831                      | 1 303                            | 78    | 14 980     | 1 982            |
| 23    | 97 286     | 861                              | 51    | 70 528                      | 1 362                            | 79    | 12 998     | 1 848            |
| 24    | 96 425     | 835                              | 52    | 69 166                      | 1 425                            | 80    | 11 150     | 1 730            |
| 25    | 95 590     | 816                              | 53    | 67 741                      | 1 490                            | 81    | 9 420      | 1 599            |
| 26    | 94 774     | 804                              | 54    | 66 251                      | 1 556                            | . 82  | 7 821      | 1 443            |
| 27    | 93 970     | 797                              | 55    | 64 695                      | 1 621                            | 83    | 6 378      | 1 264            |
| 28    | 93 173     | 795                              | 56    | 63 074                      | 1 691                            | 84    | 5 114      | 1 080            |
| 29    | 92 378     | 800                              | 57    | 61 383                      | 1 759                            | 85    | 4 034      | 896              |
| 30    | 91 578     | 808                              | 58    | 59 624                      | 1 832                            | 86    | 3 138      | 715              |
| 31    | 90 770     | 818                              | 59    | 57 792                      | 1 900                            | 87    | 2423       | 587              |
| 32    | 89 952     | 831                              | 60    | 55 892                      | 1 976                            | 88    | 1 836      | 487              |
| 33    | 89 121     | 841                              | 61    | 53 916                      | 2 038                            | 89    | 1 349      | 394              |
| 34    | 88 280     | 856                              | 62    | 51 878                      | 2 097                            | 90    | 955        | 309              |
| 35    | 87 424     | 873                              | 63    | 49 781                      | 2 149                            | 91    | 646        | 233              |
| 36    | 86 551     | 889                              | 64    | 47 632                      | 2 197                            | 92    | 413        | 167              |
| 37    | 85 662     | 906                              | 65    | 45 435                      | 2 246                            | 93    | 246        | 113              |
| 38    | 84 756     | 928                              | 66    | 43 189                      | 2 302                            | 94    | 133        | 69               |
| 39    | 83 828     | 950                              | 67    | 40 887                      | 2 355                            | 95    | 64         | 37               |
| 40    | 82 878     | 975                              | 68    | 38 532                      | 2 399                            | 96    | 27         | 18               |
| 41    | 81 903     | 1 006                            | 69    | 36 133                      | 2 432                            | 97    | . 9        | 6                |
| 42    | 80 897     | 1 035                            | 70    | 33 701                      | 2 452                            | 98    | 3          | 2.<br>1          |
| 43    | 79 862     | 1 063                            | 71    | 31 249                      | 2 455                            | 99    | 1          | 1                |
| 44    | 78 799     | 1 092                            | 72    | 28 794                      | 2 436                            |       | :          |                  |
| 45    | 77 707     | 1 117                            | 73    | <b>26</b> 358               | 2 406                            |       |            |                  |

Bei Trennung der Geschlechter ist die Zahl  $\lambda_h$  in der Tafel für Männer anfangs etwas über, später etwas unter der

in der Tafel für Frauen. Während bei 20 Jahren sowohl 100 000 Männer als 100 000 Frauen angegeben sind, findet man bei 45 Jahren 79 976 Männer, 74 128 Frauen, bei 59 Jahren 58 711 Männer, 57 947 Frauen, bei 61 Jahren 54 601 Männer, 54 640 Frauen, bei 80 Jahren 11 167 Männer, 11 800 Frauen, bei 88 Jahren 1829 Männer, 2023 Frauen. 94] Die anderen Tafeln mögen als Sterblichkeitstafeln für Rentenbezieher benannt werden. Die nachfolgende beruht wesentlich auf den Erfahrungen der 1838 gegründeten Preußischen Renten-Versicherungs-Anstalt in Berlin und wurde von Dr. Semmler berechnet.

| Alter | (Lebende)      | τ <sub>k</sub> (Todes- | Alter | λ <sub>h</sub> (Lebende) | r <sub>k</sub> (Todes-<br>falle) | Alter | λ <sub>k</sub><br>·Lebende) | τ <sub>k</sub> (Todes-<br>falle) |
|-------|----------------|------------------------|-------|--------------------------|----------------------------------|-------|-----------------------------|----------------------------------|
| 0     | 100 000        | 6 504                  | 84    | 73 516                   | 667                              | 68    | 40 656                      | 1 929                            |
| 1     | 93 496         | 1 714                  | 35    | 72 849                   | 677                              | 69    | 38 727                      | 1 993                            |
| 2     | 91 782         | 1 422                  | 86    | 72 172                   | 684                              | 70    | 36 734                      | 2 050                            |
| 8     | 90 360         | 1 203                  | 87    | 71 488                   | 688                              | 71    | 34 684                      | 2 089                            |
| 4     | 89 157         | 1 010                  | 38    | 70 800                   | 691                              | 72    | 32 595                      | 2 118                            |
| ð     | 88 147         | 845                    | 89    | 70 109                   | 693                              | 78    | 30 477                      | 2 143                            |
| 6     | 87 302         | 696                    | 40    | 69 416                   | 695                              | 74    | 28 334                      | 2 165                            |
| 7     | 86 606         | 557                    | 41    | 68 721                   | 696                              | 75    | 26 169                      | 2 169                            |
| 8     | 86 049         | 429                    | 42    | 68 025                   | 695                              | 76    | 24 000                      | 2 166                            |
| 9     | 85 620         | 318                    | 48    | 67 830                   | 692                              | 77    | 21 834                      | 2 1 59                           |
| 10    | 85 302         | 209                    | 44    | 66 638                   | 693                              | 78    | 19 675                      | 2 139                            |
| 11    | 85 093         | 167                    | 45    | 65 945                   | 696                              | 79    | 17 536                      | 2 094                            |
| 12    | 84 926         | 187                    | 46    | 65 249                   | 703                              | 80    | 15 442                      | 2 030                            |
| 13    | 84 739         | 215                    | 47    | 64 546                   | 719                              | 81    | 13 412                      | 1 937                            |
| 14    | 84 524         | 258                    | 48    | 68 827                   | 741                              | 82    | 11 475                      | 1 820                            |
| 15    | 84 266         | 323                    | 49    | 68 086                   | 769                              | 88    | 9 655                       | 1 691                            |
| 16    | 88 948         | 382                    | 50    | 62 317                   | 804                              | 84    | 7 964                       | 1 542                            |
| 17    | 88 561         | 433                    | 51    | 61 513                   | 834                              | 85    | 6 422                       | 1 373                            |
| 18    | 88 128         | 476                    | 52    | 60 679                   | 854                              | 86    | 5 049                       | 1 169                            |
| 19    | 82 652         | 512                    | 53    | 59 825                   | 869                              | 87    | 3 880                       | 954                              |
| 20    | 82 140         | 543                    | 54    | 58 956                   | 886                              | 88    | 2 926                       | 758                              |
| 21    | 81 597         | 570                    | 55    | 58 070                   | 917                              | 89    | 2 168                       | 585                              |
| 22    | 81 027         | 592                    | 56    | 57 158                   | 934                              | 90    | 1 583                       | 446                              |
| 23    | 80 435         | 611                    | 57    | 56 219                   | 981                              | 91    | 1 137                       | 336                              |
| 24    | 79 824         | 628                    | 58    | 55 238                   | 1 064                            | 92    | 801                         | 248                              |
| 25    | 79 196         | 685                    | 59    | 54 174                   | 1 164                            | 93    | 553                         | 181                              |
| 26    | 78 561         | 636                    | 60    | 58 010                   | 1 256                            | 94    | 372                         | 128                              |
| 27    | 77 925         | 628                    | 61    | 51 754                   | 1 341                            | 95    | 244                         | 89                               |
| 28    | 77 297         | 622                    | 62    | 50 413                   | 1 417                            | 96    | 155                         | 60                               |
| 29    | 76 675         | 617                    | 68    | 48 996                   | 1 494                            | 97    | 95                          | 42                               |
| 30    | 76 058         | 618                    | 64    | 47 502                   | 1 578                            | 98    | 53                          | 27                               |
| 31    | 75 <b>44</b> 0 | 628                    | 65    | 45 929                   | 1 664                            | 99    | 26                          | 15                               |
| 32    | 74 812         | 641                    | 66    | 44 265                   | 1 759                            | 100   | 11                          |                                  |
| 33    | 74 171         | 655                    | 67    | 42 506                   | 1 850                            |       |                             |                                  |

95] Die Verschiedenheit der beiden in Nr. 93 und 94 zum Abdruck gebrachten Tafeln tritt schon beim ersten Anblick hervor, wird aber noch viel beträchtlicher, wenn man eine kleine Rechnung anstellt. Unmittelbar vergleichbar sind doch nur solche Sterblichkeits-Tafeln, welche bei irgend einem Lebensalter die gleiche Anzahl Lebender annehmen, und das tun unsere Tafeln nirgends. Während z. B. die erste Tafel  $\lambda_{20}=100\,000$  voraussetzt, ist in der zweiten Tafel  $\lambda_{20}=82\,140$  und  $^{100\,000}_{82\,140}=1,217433\ldots$  Man muß also alle Zahlen der zweiten Tafel mit etwas mehr als  $\frac{6}{5}$  vervielfachen, um sie als gleiche Bruchteile der  $\lambda_{20}$  genannten Zahl wie die Zahlen der ersten Tafel betrachten zu können. Unter Anbringung dieser Korrektur zeigt

| die erste Tafel                  | die zweite Tafe         |
|----------------------------------|-------------------------|
| $\lambda_{20}=100000$            | $\lambda_{20} = 100000$ |
| $\lambda_{50} = 71831$           | $\lambda_{50} = 75867$  |
| $\lambda_{71} = 31 \ 249$        | $\lambda_{71} = 42 225$ |
| $\lambda_{75} \Rightarrow 21592$ | $\lambda_{75} = 31859$  |
| $\lambda_{99} = 1$               | $\lambda_{99} = 31$     |

Die zweite Sterblichkeitstafel läßt also das allmähliche Absterben der Menschen erheblich langsamer erfolgen als die erste, so daß man an bewußte und durch den Zweck, dem die beiden Tafeln dienen sollen, durchaus gerechtfertigte Absicht zu denken versucht ist.

96] Wir nannten (Nr. 83) Rentenversicherung und Lebensversicherung im engeren Sinne des Wortes als diejenigen Versicherungszweige, deren rechnerische Aufgabe nicht ohne Sterblichkeitstafeln gelöst werden kann. Wir müssen den allgemeinen Sinn jeder der beiden Versicherungen kurz kennzeichnen. Bei der Rentenversicherung wünscht der Versicherte von einem bestimmten Zeitpunkte an, falls er denselben erlebt, entweder eine bestimmte Anzahl von Jahren hindurch oder bis zu seinem Lebensende jährlich eine als Rente bezeichnete Summe zu erhalten. Bei der Lebensversicherung wünscht der Versicherte, daß bei seinem Tode, wann immer er eintritt, derjenigen Persönlichkeit, zu deren Gunsten die Versicherung eingegangen wurde, ein gewisses Kapital ausgezahlt werde.

Beide Versicherungen unterscheiden sich nach drei Richtungen von einander. Erstlich sieht man sofort, worauf wir

(Nr. 83) schon hingewiesen haben, daß die Rentenversicherung zu der gleichen Gruppe von Versicherungen gehört wie Feuerversicherung, Krankenversicherung u. dergl. Die Versicherungsgesellschaft kann in die Lage kommen, Zahlungen leisten zu müssen oder auch nicht, da ja der Versicherte vor Eintritt des Zeitpunktes des Rentenbezuges sterben kann. Bei der Lebensversicherung ist die Leistung der Versicherungsgesellschaft unausbleiblich. Irgend einmal muß der Versicherte sterben, und alsdann tritt die Leistungspflicht der Versicherungsgesellschaft in Kraft.

Ein zweiter Unterschied bezieht sich auf die Persönlichkeit des Versicherten. Die Versicherungsgesellschaft muß wünschen, daß der Rentenversicherte so früh als möglich sterbe, damit die Rente, wenn überhaupt, nur tunlich selten zur Auszahlung gelange. Je schlechter es mit den Gesundheitsverhältnissen des Versicherten bestellt ist, um so angenehmer wird es der Versicherungsgesellschaft sein, und sie hat nicht die geringste Veranlassung, den körperlichen Zustand des Versicherten untersuchen zu lassen, bevor sie den Versicherungsvertrag mit ihm abschließt. Umgekehrt verhält es sich bei der Lebensversicherung. Hier muß die Versicherungsgesellschaft das tunlich späteste Eintreten des Todes des Versicherten wünschen, und dieser Wunsch tritt so mächtig in den Vordergrund, daß von dessen voraussichtlicher Erfüllung das Eingehen eines Versicherungsvertrages abhängig gemacht wird: Wer den Antrag auf eine Lebensversicherung einreicht, muß sich einer genauen ärztlichen Untersuchung unterwerfen und die wahrheitsgetreue Beantwortung einer ganzen Anzahl von auf sein Vorleben und seine Voreltern bezüglichen Fragen übernehmen. Zeigt jene Untersuchung eine keimende oder gar in größerer Entwickelung vorhandene Krankheit, so wird der Versicherungsantrag von der Versicherungsgesellschaft abgelehnt, was 1899 in Deutschland etwa bei einem Fünftel der Anträge geschah. Ergibt sich beim Tode des Versicherten oder schon früher, daß er bei Beantwortung der ihm gestellten Fragen in einer Weise, welche den Abschluß des Vertrages beeinflußte, wissentlich von der Wahrheit abwich, so ist der Vertrag ungültig, und die gezahlten Prämien verbleiben in der Regel der Anstalt.

Der dritte Unterschied bezieht sich auf die zur Anwendung gelangende Sterblichkeitstafel. Die Leistung der Versicherungsgesellschaft ist um so größer, je später bei Rentenversicherungen, je früher bei Lebensversicherungen der Versicherte

stirbt. Gegenleistung des Versicherten und Leistung der Versicherungsgesellschaft müssen sich das Gleichgewicht halten, die zu zahlende Prämie ist folglich so hoch als möglich, wenn bei Rentenversicherungen ein spätes, bei Lebensversicherungen ein frühes Ableben des Versicherten bei Berechnung der Prämie zu Grunde gelegt wird. Diesem Erfordernisse genügen aber die in Nr. 94 und in Nr. 93 abgedruckten Sterblichkeitstafeln, und deshalb werden sie bei den Prämienberechnungen benutzt, unsere von uns zweite Tafel genannte Zahlen bei Rentenversicherungen, die der ersten Tafel bei Lebensversicherungen.

Gleichwohl sind beide Tafeln nicht etwa absichtlich zurechtgestutzte, sondern unverändert den Erhebungen der Gesellschaften entsprungen, welche sich ihrer künftig zu bedienen dachten (Nr. 93). Die Übereinstimmung von Absicht und Tatsache beruht auf der Selbstauswahl der Versicherten. Eine Rentenversicherung gehen vorzugsweise sehr gesunde Persönlichkeiten ein, welche sich recht lange der Rente zu erfreuen hoffen, und daraus entsteht die in der Tafel der Rentengesellschaft sich abspiegelnde Langlebigkeit. Versicherung auf den Todesfall drängt sich vorzugsweise solchen Persönlichkeiten auf, die Grund haben an baldigen Tod zu glauben, und wenn auch die ärztliche Untersuchung unmittelbare Todeskandidaten von der Versicherung ausschließt, so ist doch erfahrungsmäßig die Wirkung der ärztlichen Untersuchung nur für die Dauer weniger Jahre als Schutz der Versicherungsanstalt zu betrachten, und die Tafel der Lebensversicherungsgesellschaften liefert die von uns bemerkbar gemachte kürzere Lebensdauer der Versicherten.

## Siebentes Kapitel.

# Einfache Lebensversicherung und sofort beginnende vorschüssige Rentenversicherung.

97] Wiewohl die bis hierher eingehaltene Anordnung dazu auffordern müßte, die Prämienberechnung der Rentenversicherung vorauszuschicken und die der Lebensversicherung in zweiter Linie zu behandeln, kehren wir die Reihenfolge lieber um, weil wir dadurch leichter verständlich zu werden hoffen.

Die erste Lebensversicherung, von welcher man aktenmäßige Kenntnis hat, wurde am 18. Juni 1583 auf das Leben

von William Gibbons abgeschlossen und zwar für die folgenden 12 Monate. Als Gibbons am 29. Mai 1584 starb, erhob sich über die Meinung des Versicherungsvertrages ein Rechtsstreit, dessen Akten sich in England erhalten haben. Der Versicherer behauptete, die Zeit von 12 Monaten bedeute 12mal 4 Wochen oder 336 Tage, und diese wären allerdings schon am 19. Mai, mithin vor dem 29. Mai 1584 abgelaufen gewesen. Der, zu dessen Gunsten die Versicherung abgeschlossen war, behauptete, 12 Monate seien Kalendermonate, die Versicherungsfrist laufe mithin erst am 17. Juni 1584 ab. Prozeß dauerte bis 1587 und wurde gegen den Versicherer entschieden. Eine wissenschaftliche Grundlage kann diese. können andere damals vermutlich auch schon abgeschlossene Versicherungen nicht gehabt haben. Solches wurde erst möglich, als Jan de Witts Sterblichkeitstafel von 1671 (Nr. 91) und insbesondere Edmund Hallevs Sterblichkeitstafel von 1693 (Nr. 85) durch den Druck bekannt gegeben wurden. kann eine 1699 in England unter dem Namen der Society of Assurance for Widows and Orphans von Stansfeld ins Leben gerufene Gesellschaft nicht als Lebensversicherungsanstalt im heutigen Sinne bezeichnet werden. Es sollten 2000 Mitglieder zwsammentreten, und von jedem sollten an die Erben eines verstorbenen Mitgliedes 5 Schilling, also zusammen 500 Pfund Sterling, ausgezahlt werden, von welchen 3% oder Lst. 15 für Verwaltungskosten zurückbehalten wurden. Außerdem mußten für den gleichen Zweck von jedem neu aufgenommenen Mitgliede sh. 5 als Eintrittsgeld erlegt werden. Um die Auszahlungen nicht verzögern zu müssen, wurden auch von iedem Mitgliede beim Eintritt sh. 5 für den nächsten Sterbefall vorausverlangt, und nach dessen Stattfinden waren abermals sh. 5 wieder für den nächsten Sterbefall zu entrichten und so fort. Wer mit seinen Zahlungen länger als eine Woche im Rückstand blieb, galt als aus der Gesellschaft ausgetreten. War die Zahl der Mitglieder nicht voll, d. h. geringer als 2000, so wurde das Sterbegeld von Lst. 500 der Mitgliederzahl proportional gekürzt, immer wieder unter Abzug von 3 %. Ein wesentliches Merkmal bestand also darin, daß jedem Mitgliede die gleiche Zahlungspflicht bei jedem Todesfalle auferlegt war und daß das Sterbegeld mit der Anzahl der Mitglieder wechselte. während auch die jährliche Beitragspflicht der Mitglieder mit der Anzahl der vorkommenden Todesfälle dem Wechsel unterworfen war. Daß in den Satzungen der Gesellschaft angenommen

war, die Sterblichkeit werde etwa 2 % im Jahre betragen, war ohne irgend verbindliche Kraft für etwaige Zahlungspflicht der Mitglieder. Erleichternd für dieselbe wirkten folgende Satzungsbestimmungen, von welchen manche sich sehr lange Zeit erhalten haben: beim Eintritt durfte man mit keiner bekannten Krankheit behaftet sein; Anspruch auf Sterbegeld trat erst 6 Monate nach erworbener Mitgliedschaft ein, wer innerhalb dieser Karenzzeit starb, gab seinen Erben kein Anrecht auf Sterbegeld; Kriegsdienst, Seefahrt, Reise in fremde Länder, Hinrichtung eines Mitgliedes vernichteten jeden Anspruch der Das Alter der Mitglieder fand nur dadurch Berücksichtigung, daß man bei Erwerbung der Mitgliedschaft nicht älter als 50 Jahre sein durfte, und daß man dieses Beitrittsalter bald auf höchstens 45 Jahre herabsetzte, auch zugleich bestimmte, bei wachsender Mitgliederzahl solle die Beitrittsgrenze erniedrigt werden, bei 1200 Mitgliedern auf 40, bei 1600 auf 35, bei vollen 2000 auf 30 Jahre. Wir bemerken beiläufig, daß nach der Sterblichkeitstafel von Nr. 93 man

$$\frac{\tau_{50}}{\lambda_{50}} = \frac{1\,803}{71\,881} = 0.01814$$

findet; die Annahme einer  $2 \frac{0}{0}$ igen Sterblichkeit war also gar keine üble.

98] Ganz allmählich entwickelten sich aus diesen Anfängen die heutigen Versicherungsanstalten für Lebensversicherung, deren Prämienberechnung wir anzugeben haben. Sei Jemand im Alter von h Jahren gewillt, einem Erben die Summe 1 zu sichern, falls er im bevorstehenden Jahre sterben sollte. Den  $\lambda_h$  Lebenden stehen  $\tau_h$  Todesfälle zur Seite; die Wahrscheinlichkeit, die Summe 1 am Jahresende zahlen zu müssen ist für die Versicherungsanstalt  $\frac{\tau_h}{\lambda_h}$ ; der Wert dieser Zahlung am Jahresanfang ist bei  $3 \frac{0}{0}$  Verzinsung  $\frac{1}{1,08} \frac{\tau_h}{\lambda_h}$ , und so viel wird also die Versicherungssumme betragen, welche bei h Jahren bar zu zahlen ist. Will am Ende des Jahres der noch Lebende sein Leben abermals auf 1 Jahr mit der Summe 1 versichern, so ist nach den gleichen Grundsätzen berechnet  $\frac{1}{1,08} \frac{\tau_{h+1}}{\lambda_{h+1}}$  für die Versicherung zu entrichten, im folgenden Jahre  $\frac{1}{1,08} \frac{\tau_{h+2}}{\lambda_{h+2}}$ 

u. s. w. Nun nehmen die  $\lambda$  naturgemäß von Jahr zu Jahr ab, die  $\tau$  nehmen, wie ein Blick auf die Sterblichkeitstafel (Nr. 93) erkennen läßt, von  $\tau_{28}$  an bis zu  $\tau_{71}$  jährlich zu, der Bruch  $\frac{1}{1,08}\frac{\tau}{\lambda}$  wird also vom Alter von 28 Jahren an bis zum Alter von 71 Jahren jährlich größer, und rechnet man die Brüche, in welchen sowohl  $\lambda$  als auch  $\tau$  kleiner als im vorhergehenden Jahre sind, genauer nach, so findet man  $\frac{1}{1,08}\frac{\tau_{\lambda}}{\lambda_{\lambda}}$  mit folgenden Werten:

0.008920 bei 18 Jahren 0.009060 19 0.008922 20 0,008897 ,, 21 0,008772 ,, 22 0,008592 ,, 23 0,008407 24 0.008288 25 0.008286 26 0.008234 27 0,008280 ,, 28

sodaß die Zunahme jener Brüche schon bei 27 Jahren tatsächlich beginnt, bei derjenigen Altersgrenze, an welcher nach den Erfahrungen der Versicherungsanstalten die zahlreichsten Anträge auf Lebensversicherung gestellt zu werden pflegen. mit 27 Jahren daran denkt, sein Leben zu versichern, könnte demnach nicht verkehrter handeln, als von Jahr zu Jahr eine neue Versicherung einzugehen. Er würde erstens von Jahr zu Jahr mehr bezahlen müssen und nach dem 60. Jahre sich überhaupt nicht mehr versichern können, da nach den Satzungen der Lebensversicherungsgesellschaften zum Vertragsabschluß über eine Lebensversicherung nur solche Personen zugelassen werden, welche das 18. Lebensjahr vollendet und das 60. noch nicht zurückgelegt haben. Wie erheblich die Kosten der jeweils auf 1 Jahr geschlossenen Versicherung ansteigen, zeigt der Vergleich von  $\frac{1}{1,08} \frac{\tau_{27}}{\lambda_{27}} = 0,008234$  mit  $\frac{1}{1,08} \frac{\tau_{58}}{\lambda_{59}} = 0,031919$ . Der so sein Leben Versichernde würde zweitens von Jahr zu Jahr die Unkosten zu tragen haben, welche mit der Fertigstellung einer neuen Vertragsurkunde, der sogenannten Police, verbunden Er würde drittens sich von Jahr zu Jahr einer neuen ärztlichen Untersuchung unterwerfen müssen und vermutlich mit seinem Antrage gerade dann zurückgewiesen werden, wenn

die Versicherung ihm besonders wichtig erschiene, weil seine Gesundheit in bedenklicher Weise abnehme. Aus allen diesen Gründen findet eine Lebensversicherung von Jahr zu Jahr überhaupt nicht statt und ist in den Satzungen der Versicherungsanstalten nicht vorgesehen.

99] Die Versicherung muß vielmehr ein für allemal abgeschlossen werden und bedingt alsdann in der Regel als einfache Lebensversicherung, daß ein in das Belieben des Versicherten gestelltes Kapital bei dessen Tode oder, falls der Tod nicht früher eintritt, nach dessen zurückgelegtem 85. Lebensjahr, an den sogenannten Bezieher der Lebensversicherung ausgezahlt werde. Wenn wir die Höhe des Kapitals in das Belieben des Versicherten gestellt nannten, so sind immerhin gewisse Einschränkungen vorhanden. Das Kapital soll durch 100 teilbar sein, soll nicht unter M 1500 betragen und andererseits einen Höchstbetrag von M 100 000 nicht übersteigen. Wir werden daher gut daran tun, die Versicherungsprämie nicht wie in der vorigen Nummer auf die Summe 1, sondern auf die Summe 1000 zu beziehen. Die Berechnung der mit h Jahren zu bezahlenden Prämie P, findet alsdann folgendermaßen statt. Sie setzt sich, wenn auch eine Versicherung von Jahr zu Jahr nicht stattfindet, aus solchen gedachten Einzelversicherungen zusammen. Für das Jahr des Eintritts hat der hjährige  $\frac{1000}{1,03} \frac{\tau_h}{\lambda}$  zu zahlen, wenn fortwährend der Zinsfuß von 3% angewandt wird, dessen die größeren deutschen Versicherungsgesellschaften, wie Gotha, Karlsruhe, Leipzig, Germania, Viktoria u. s. w., sich seit dem 1. Januar 1899 bei neu eingegangenen Verträgen bedienen. Für das nächste Jahr hat der am Anfange desselben noch Lebende an jenem Zeitpunkt  $\frac{1000}{100}\,\frac{\tau_{h}+1}{1}$  zu zahlen. Um den Zahlungszeitpunkt ein Jahr zurückzuverlegen, genügt es aber nicht, wiederholt durch 1,03 zu dividieren, man muß auch die Wahrscheinlichkeit berücksichtigen, daß der hjährige zum (h+1)jährigen werde, und diese ist  $\frac{\lambda_{h+1}}{\lambda_h}$ . Die sofort zu zahlende Versicherung für das zweite Jahr ist folglich

$$\frac{1}{1,03} \cdot \frac{\lambda_{h+1}}{\lambda_{h}} \cdot \frac{1000}{1,03} \cdot \frac{\tau_{h+1}}{\lambda_{h+1}} = \frac{1000}{1,03^{2}} \cdot \frac{\tau_{h+1}}{\lambda_{h}}$$

Man sieht ohne Schwierigkeit den weiteren Fortgang. Für das dritte Jahr ist sofort zu bezahlen  $\frac{1000}{1,03^3} \cdot \frac{\tau_h + 2}{\lambda_h}$  u. s. w. Alle diese Teilzahlungen, deren letzte nach den Vertragsbedingungen  $\frac{1000}{1,03^{86} - \lambda} \cdot \frac{\tau_{85}}{\lambda_h}$  zum Barwerte hat, vereinigen sich und bilden als Summe:

$$P_{h} = \frac{1000}{1,03} \cdot \frac{\tau_{h}}{\lambda_{h}} + \frac{1000}{1,03^{2}} \cdot \frac{\tau_{h+1}}{\lambda_{h}} + \cdots + \frac{1000}{1,03^{86-h}} \cdot \frac{\tau_{85}}{\lambda_{h}}$$

oder auch

$$\frac{\lambda_h P_h}{1000} = \frac{\tau_h}{1,03} + \frac{\tau_{h+1}}{1,032} + \dots + \frac{\tau_{85}}{1,08^{86} - h}.$$
 DR. ROCEEL

Dabei ist Eines nicht außer Augen zu lassen, daß nach der Vertragsbedingung, welche wir wie alles, was auf eigentliche Lebensversicherung sich bezieht, den Satzungen der Karlsruher Allgemeinen Versorgungs-Anstalt entnehmen, am Ende des 85. Lebensjahrs der Versicherten an alle Bezieher je  $\mathcal{M}$  1000 auszuzahlen sind; daß man also nicht der Sterblichkeitstafel (Nr. 93) entsprechend  $\tau_{85}=896$  setzen darf, sondern für die Zwecke der Rechnung  $\tau_{85}=\lambda_{86}=4034$  wählen muß. Vervielfacht man die gewonnene Gleichung mit  $\frac{1}{1,08^4}$ , so nimmt sie die Gestalt an

$$\frac{\lambda_{h}}{1,03^{h}} \cdot \frac{P_{h}}{1000} = \frac{\tau_{h}}{1,03^{h+1}} + \frac{\tau_{h+1}}{1,03^{h+2}} + \cdots + \frac{\tau_{85}}{1,03^{86}}.$$

Man pflegt nun gewisse Abkürzungen vorzunehmen, mit welchen gewisse Benennungen in Verbindung stehen. Wie  $\lambda$  an Lebende,  $\tau$  an Todesfälle erinnert, so haftet m als Anfangsbuchstabe von mortui, v von vivi leicht im Gedächtnisse. Man schreibt nun

$$\frac{\tau_{\underline{h}}}{1.03^{\underline{h}+1}} = m_{\underline{h}}, \quad \frac{\lambda_{\underline{h}}}{1.03^{\underline{h}}} = v_{\underline{h}}$$

und nennt  $m_h$  die diskontierten Todesfälle,  $v_h$  die diskontierten Lebenden zu h Jahren. Die Summe

$$\frac{\tau_{\lambda}}{1,03^{\lambda+1}} + \frac{\tau_{\lambda+1}}{1,03^{\lambda+2}} + \cdots + \frac{\tau_{85}}{1,03^{86}}$$

nennt man Summe der diskontierten Todesfälle und

schreibt dafür  $\sum_{1,03^{h+1}}^{r_h} = \Sigma m_h$ . In ähnlicher Weise nennt man vorkommenden Falles

$$\frac{\lambda_{h}}{1.03^{h}} + \frac{\lambda_{h+1}}{1.03^{h+1}} + \dots + \frac{\lambda_{85}}{1.03^{85}} = \sum_{h=1}^{\infty} \frac{\lambda_{h}}{1.03^{h}} = \Sigma v_{h}$$

die Summe der diskontierten Lebenden. Wäre ein anderer Zinsfuß als  $3\,^0/_0$ , etwa  $4\,^0/_0$  oder  $3\frac{1}{2}\,^0/_0$ , den Berechnungen zu Grunde gelegt, so würde nur 1,03 durch 1,04 beziehungsweise durch 1,035 ersetzt werden müssen, während der Begriff der diskontierten Todesfälle und der diskontierten Lebenden an sich unverändert bliebe und mit ihm auch die Bezeichnung  $m_h$  und  $v_h$  beibehalten werden könnte. Zwischen den m und den v besteht überdies ein ziemlich einfacher Zusammenhang. Aus der Beziehung  $\lambda_h - \lambda_{h+1} = \tau_h$  (Nr. 86) folgt, daß auch

$$\frac{\lambda_h}{1,03^h} \cdot \frac{1}{1,03} - \frac{\lambda_{h+1}}{1,03^h+1} = \frac{\tau_h}{1,03^h+1} \text{ oder } \frac{v_h}{1,03} - v_{h+1} = m_h$$

sein muß. Dadurch erhält man als aufeinander folgende Gleichungen:

Die letzte dieser Gleichungen rechtfertigt sich dadurch, daß  $v_{86} = \frac{\lambda_{86}}{1,03^{86}}$  und  $\lambda_{86} = 0$  gilt. Addiert man alle Gleichungen, so entsteht

$$\Sigma m_h = \frac{1}{1.08} \Sigma v_h - \Sigma v_{h+1}.$$

Ferner ist leicht ersichtlich  $\Sigma v_{h+1} = \Sigma v_h - v_h$ , mithin

$$\Sigma m_h = \frac{1}{1,03} \Sigma v_h - \Sigma v_h + v_h$$

oder

$$\Sigma m_h = v_h - \frac{0.03}{1.03} \Sigma v_h.$$

Bei  $4 \, {}^0/_0$ ,  $3\frac{1}{2} \, {}^0/_0$  u. s. w. ware der Bruch  $\frac{0.03}{1.03}$  durch  $\frac{0.04}{1.04}$ , durch  $\frac{0.085}{1.035}$  u. s. w. zu ersetzen. So lange  $3 \, {}^0/_0$  als Zinsfuß der Versicherungsgesellschaften benutzt wird, kann man auch  $\frac{0.03}{1.03} = \frac{3}{103}$  schreiben. Eine andere bei der Berechnung von  $P_h$  vorkommende, der Veränderung unterworfene Zahl ist 1000. Wäre der Lebensversicherungsvertrag auf die Summe K abgeschlossen worden, so müßte man 1000 durch K ersetzen, und die einmalige Einzahlung mittels deren ein h jähriger sein Leben auf die bei seinem Tode oder, wenn er nicht früher gestorben sein sollte, bei Ablauf seines 85. Jahres zu erhebende Summe K versichert, ist

$$P_h = \frac{K}{v_h} \Sigma m_h = K - \frac{3K}{103} \cdot \frac{\Sigma v_h}{v_h} \cdot$$

Es ist sehr zweckmäßig die  $v_h$  und mittels ihrer die  $\Sigma v_h$ ,  $m_h$ ,  $\Sigma m_h$  zum voraus zu berechnen, um davon je nach Bedürfnis Gebrauch machen zu können.

100] Der nach der letzten Formel sich ergebende Wert von  $P_h$  ist nicht unbeträchtlich. Bei K = 1500 findet man z. B.  $P_{60} = 1041,27$ ,  $P_{50} = 883,91$ ,  $P_{40} = 739,52$ ,  $P_{30} = 619,02$ . Wer sein Leben auf  $\mathcal{M}$  1500 zu versichern wünscht, pflegt selten wohlhabend zu sein, und für ihn sind die genannten Summen, welche, wie wir in Nr. 107 sehen werden, sich noch bis um den vierten Teil erhöhen, fast unerschwinglich. Wohlhabende aber, die ihr Leben entsprechend höher zu versichern wünschen, wachsen auch die Prämien im gleichen Verhältnisse mit der Versicherungssumme, und für den 30jährigen, der eine Lebensversicherung von M. 20000 erwerben will, ist der Preis netto M. 8253,60 und brutto M. 9634. Aus diesem Grunde werden nur ungemein selten Lebensversicherungen mittels einmaliger Einlagen erworben, und wenn die dazu erforderlichen Tarife von den Lebensversicherungsanstalten gleichwohl ausgerechnet und im Drucke bekannt gegeben werden, so geschieht dieses einerseits der Vollständigkeit wegen, andererseits zum Zwecke der Umwandlungsrechnungen, von welchen in Nr. 106 die Rede sein wird. Weitaus in den meisten Fällen zieht der Versicherte vor alljährlich eine verhältnismäßig kleine Zahlung  $p_h$  zu leisten, deren Berechnung wir nunmehr zu lehren haben. Wir nehmen an, der Versicherte, welcher h Jahre alt ist, zahle von Beginn der Versicherung an jährlich, und zwar am Anfang des Jahres, die Summe 1. Was ist der Barwert aller dieser Zahlungen? Bei der Beantwortung dieser Frage ist die Wahrscheinlichkeit die Zahlung leisten zu müssen nebst dem erforderlichen Zinsabzuge zu berücksichtigen. Ähnliche Schlüsse wie in Nr. 99 führen zur Erkenntnis, daß der Barwert der ersten ganz gewiß zu leistenden Zahlung  $1 = \frac{\lambda_h}{\lambda_h}$  ist, der der zweiten Zahlung  $\frac{1}{1,03} \frac{\lambda_h + 1}{\lambda_h}$ , der der dritten Zahlung  $\frac{1}{1,03} \frac{\lambda_h + 2}{\lambda_h}$  u. s. w., oder anders geschrieben

$$\frac{1}{\lambda_h} \cdot \frac{\lambda_h}{103^0}, \quad \frac{1}{\lambda_h} \cdot \frac{\lambda_{h+1}}{1.03^1}, \quad \frac{1}{\lambda_h} \cdot \frac{\lambda_{h+2}}{1.03^2}$$

u. s. w. Der Barwert der letzten Zahlung ist  $\frac{1}{\lambda_h} \frac{\lambda_{\overline{85}}}{1,03^{85}-h}$ . Die Gesamtsumme ist

$$\frac{1}{\lambda_h} \left[ \frac{\lambda_h}{1,03^0} + \frac{\lambda_{h+1}}{103^1} + \frac{\lambda_{h+2}}{1,03^2} + \cdots + \frac{\lambda_{85}}{1,03^{85-h}} \right].$$

Man kann diesen Ausdruck vor der Klammer mit 1,03<sup>h</sup> multiplizieren, ihn innerhalb der Klammer durch 1,03<sup>h</sup> dividieren, wodurch er die Gestalt erhält:

$$\frac{1,03^{h}}{\lambda_{h}} \left[ \frac{\lambda_{h}}{1,03^{h}} + \frac{\lambda_{h+1}}{1,03^{h+1}} + \dots + \frac{\lambda_{85}}{1,03^{85}} \right] = \frac{1,03^{h}}{\lambda_{h}} \sum \frac{\lambda_{h}}{1,03^{h}} \cdot \frac{\lambda_{h}}{1,03^$$

Ist die jährliche Zahlung nicht 1, sondern  $p_h$ , so wird der Barwert aller Zahlungen

$$p_h \frac{1,03^h}{\lambda_h} \sum_{1,03^h} \frac{\lambda_h}{1,03^h} = \frac{\Sigma v_h}{v_h} \cdot p_h \cdot$$

Nun war  $P_h$  die sofortige Einzahlung, welche für den hjährigen Versicherten die Anwartschaft auf die Versicherungssumme K eröffnete. Soll die Jahresprämie  $p_h$  dieselbe Wirkung üben, so muß  $P_h$  ihr Barwert sein oder

$$P_{h} = rac{\Sigma v_{h}}{v_{h}} p_{h}$$
  $p_{h} = rac{v_{h} P_{h}}{\Sigma v_{h}} \cdot$ 

Führen wir aus Nr. 99 den Wert von  $P_h$  ein, so entsteht

$$p_h = K \frac{\Sigma m_h}{\Sigma v_h} = \frac{K v_h}{\Sigma v_h} - \frac{3 K}{103} = \frac{3 K P_h}{103 (K - P_h)}.$$

Die den früheren  $P_h$  entsprechenden  $p_h$  sind (unter der Voraussetzung K=1000)  $p_{60}=66,11$ ,  $p_{50}=41,79$ ,  $p_{40}=28,32$ ,  $p_{30}=20,47$ . Für den 30jährigen, der sein Leben mit M 20000 versichern will, ist die Jahresprämie netto M 409,40 und brutto M 490.

101] Wir haben in der vorigen Nummer  $\frac{1,03^h}{\lambda_h} \sum \frac{\lambda_h}{1,03^h} = \frac{\Sigma v_h}{v_h}$  als den Barwert einer Jahreszahlung 1, welche der Versicherte zu entrichten hat, gefunden. Für den Barwert einer Jahreszahlung kann es aber nicht darauf ankommen, wer sie leistet, beziehungsweise wer sie empfängt. Wir denken uns jetzt den Versicherten als Empfänger, der vom Alter von h Jahren an, und zwar am Anfang des Jahres, von der Versicherungsgesellschaft jährlich die Summe 1 erhält. Der Versicherte wird dadurch zum Rentenbezieher, und zwar heißt seine Rente eine vorschüssige, weil sie zu Anfang des Jahres und erstmalig beim Abschluß des Versicherungsvertrags durch den Versicherten erhoben wird. Bezeichnet  $R_h$  den Barwert einer mit h Jahren erworbenen vorschüssigen Rente 1, so ist folglich

$$R_h = \frac{1,03^h}{\lambda_h} \sum \frac{\lambda_h}{1,03^h} = \frac{\Sigma v_h}{v_h}.$$

Man hat dadurch zugleich die Formel:

$$P_h = p_h R_h.$$

Will man die tatsächliche Berechnung von  $R_h$  vornehmen, so muß man freilich sich dazu bequemen die ganze Arbeit neu zu vollziehen, weil man sich dabei aus dem in Nr. 96 erörterten Grunde der in Nr. 94 abgedruckten Sterblichkeitstafel zu bedienen hat.

102] Die Lebensversicherung wie die Rentenversicherung stellen der Versicherungsanstalt eine Aufgabe, welche neben den zwischen beiden obwaltenden Unterschieden ihnen dennoch den Stempel der Gemeinsamkeit aufdrückt. Sie verlangen beide die zinstragende Verwaltung von Kapitalien. Wir haben (Nr. 82) gesehen, daß eine auf Gegenseitigkeit beruhende Feuerversicherungsanstalt jeden Reservefond entbehren kann und allen Gefahren mit Hilfe der theoretisch vorhandenen, praktisch kaum je zur Anwendung kommenden Nachzahlungspflicht zu begegnen im-

Ebenso verhält es sich mit der Hagelversicherung, stande ist. mit der Unfallversicherung, mit der Krankenversicherung. Eine große Ausdehnung des Versicherungsgebietes gestattet hier, eine nahezu gleichbleibende Leistungspflicht der Versicherungsanstalt von Jahr zu Jahr anzunehmen, mit welcher die Versicherungsgebühr der Versicherten sich im Gleichgewicht zu halten vermag. Man kann die Versicherungsverträge als in jedem Jahre aufgehoben und neu abgeschlossen denken, ohne daß eine Stetigkeit der Verträge durch ihren Sinn bedingt wäre. Ganz anders zeigen sich Lebensversicherungsverträge und Rentenverträge. Wird bei einer Lebensversicherungsgesellschaft die Summe P. eingezahlt, oder wird jährlich die Prämie p, beigetragen, welche größer ist als wenn der hjährige, kleiner als wenn der (h+k)jährige sich in der unter Nr. 98 als unzweckmäßig erwiesenen Art auf jeweil ein Jahr versicherte, so muß die Versicherungsanstalt diese Gelder zinstragend anlegen, damit durch Zins und Zinseszins allmählich die Summe daraus werde, welche beim Tode des Versicherten auszuzahlen ist. Wird bei einer Rentenversicherung die Summe R, eingezahlt, so muß abermals die Versicherungsanstalt auf zinstragende Anlage bedacht sein, damit aus dem Zinse und, soweit dieser nicht ausreicht, aus dem dadurch allmählich aufgezehrten Kapitale die Renten bezahlt werden. Die hier hervorgehobene Notwendigkeit hat die volkswirtschaftlich wichtige Folge, daß in den Versicherungsanstalten, allen anderen voran in den Anstalten der vom Deutschen Reiche geordneten Alters- und Invaliditätsversicherung, Geldmächte entstanden sind, welche, weil nicht geradezu auf Gewinn arbeitend, sondern mit mäßiger Verzinsung ihrer Mittel sich begnügend, geeignet erscheinen, einen mäßigenden Einfluß auf den Zinsfuß überhaupt auszuüben. Sie hat aber auch die Folge, daß das Anwachsen der Lebensversicherungskapitalien, das Schwinden der Rentenkapitalien mit rechnender Feder vorausgesagt und verfolgt werden muß, und diese Aufgabe: die buchmäßige Herstellung des sogenannten Deckungsfond oder der sogenannten Prämienreserve haben wir zu besprechen.

103] Am einfachsten gestaltet sich die Berechnung des Deckungsfond bei Lebensversicherung gegen einmalige Einzahlung. Der hjährig sich Versichernde hat für je  $\mathcal{M}$  1000 Versicherungssumme den Betrag  $P_h$  eingezahlt. Nach k Jahren ist er (h+k)-jährig. Hätte er bis dahin mit der Versicherung gewartet, so müßte er jetzt die Einzahlung  $P_{h+k}$  leisten. Als früher Versicherter braucht er nichts zu zahlen. Das ist nur dann billig,

wenn sein Guthaben bei der Versicherungsanstalt, d. h. eben sein Deckungsfond, inzwischen die Höhe  $P_{h+k}$  erreicht hat. Mit anderen Worten: der Deckungsfond des (h+k)jährigen Versicherten beträgt, falls er sich durch einmalige Einzahlung auf  $\mathcal{M}$  1000 versichert hatte, genau  $P_{h+k}$ , gleichviel, wann er früher den Versicherungsvertrag abgeschlossen hat.

Bei Lebensversicherungen auf  $\mathcal{M}$  1000 gegen eine Jahresprämie  $p_h$  ist folgende Betrachtung anzustellen. Wenn der im Alter von h Jahren Versicherte noch k Jahre zugewartet hätte, so hätte er jährlich nicht  $p_h$ , sondern die höhere Prämie  $p_{h+k}$  zu zahlen gehabt, und die Jahresprämie  $p_h$  hätte ihm dann nicht mehr das Anrecht auf 1000, sondern nur noch auf  $\frac{1000 \ p_h}{p_{h+k}}$  gegeben. Da ihm aber das Anrecht auf 1000 unverkümmert bleibt, so muß das Anrecht auf den Unterschied

$$1000 - \frac{1000 \, p_h}{p_{h+k}} = 1000 \, \frac{p_{h+k} - p_h}{p_{h+k}}$$

ihm durch die inzwischen gezahlten Prämien erworben worden sein. Mit h+k Jahren erwirbt man aber durch einmalige Zahlung von  $P_{h+k}$  das Anrecht auf 1000 und durch einmalige Zahlung von  $\frac{p_{h+k}-p_h}{p_{h+k}}\cdot P_{h+k}$  das Anrecht auf 1000  $\frac{p_{h+k}-p_h}{p_{h+k}}$ . Der Deckungsfond des (h+k)jährigen auf  $\mathcal{M}$  1000 Versicherten, der im Alter von h Jahren den Versicherungsvertrag abschloß, ist demnach

 $\frac{p_{{\scriptstyle h}+{\scriptstyle k}}-p_{{\scriptstyle h}}}{p_{{\scriptstyle h}+{\scriptstyle k}}}\cdot P_{{\scriptstyle h}+{\scriptstyle k}}.$ 

Bei der vorschüssigen Rente 1 ist die Kenntnis des Deckungsfond wieder ungemein leicht zu erlangen. Der im Alter von h Jahren Versicherte hat die Rente mittels der Einzahlung  $R_h$  erworben. Nach kjährigem Zuwarten hätte er die Rente mittels der geringeren Einzahlung  $R_{h+k}$  erworben. Sein Deckungsfond ist also zu jenem Zeitpunkt  $R_{h+k}$ , gleichviel wann er früher den Vertrag abgeschlossen hat.

104] So einfach die Schlüsse der vorigen Nummer sind, wollen wir sie doch für Leser, denen es schwerer fallen sollte, mit allgemeinen Zahlen zu rechnen, an bestimmten Zahlenbeispielen prüfen und dabei voraussetzen, sämtliche  $\lambda_h$  beteiligten sich an der Versicherung. Nach Nr. 100 ist  $P_{30} = 412,68$  für je M. 1000 als Versicherungsbetrag unter Anwendung von  $3\frac{9}{0}$  Verzinsung,

während nach Nr. 93 die Zahlen  $\lambda_{30} = 91578$ ,  $\tau_{30} = 808$ ,  $\tau_{31} = 818$ ,  $\tau_{32} = 831$  gegeben sind. Nun rechnet man:

$$\lambda_{30} \cdot P_{30} = 37792409,04$$

$$3 \% \text{ Zins} = 1133772,27$$

$$38926181,31$$

$$\text{ab } 1000 \tau_{30} = 808000,-$$

$$\text{Deckungsfond der } \lambda_{31} = 38118181,31$$

$$3 \% \text{ Zins} = 1143545,44$$

$$39261726,75$$

$$\text{ab } 1000 \tau_{31} = 818000,-$$

$$\text{Deckungsfond der } \lambda_{32} = 38443726,75$$

$$3 \% \text{ Zins} = 1153311,80$$

$$39597038,55$$

$$\text{ab } 1000 \tau_{32} = 831000,-$$

$$\text{Deckungsfond der } \lambda_{33} = 38766038,55.$$

Am Deckungsfond der  $l_{33}$  sind  $l_{38} = 89121$  Versicherte beteiligt. Auf jeden fällt also  $\frac{38766\ 038,55}{89121} = 434,98$ , und soviel beträgt  $P_{38}$ .

Wollen wir den Deckungsfond der  $\lambda_{33}$  mit Hilfe der  $p_{30}$  berechnen, so brauchen wir außer den soeben benutzten Zahlen noch  $\lambda_{31} = 90770$ ,  $\lambda_{32} = 89952$ ,  $p_{30} = 20,47$ 

$$\lambda_{30} \cdot p_{30} = 1874601,66$$
 $3^{0}/_{0} \text{ Zins} = \underbrace{56238,05}_{1930839,71}$ 
ab  $1000 \tau_{30} = \underbrace{808000, -}_{808000, -}_{1930839,71}$ 
 $\lambda_{31} \cdot p_{30} = \underbrace{1858061,90}_{2980901,61}$ 
 $3^{0}/_{0} \text{ Zins} = \underbrace{89427,05}_{3070328,66}$ 
ab  $1000 \tau_{31} = \underbrace{818000, -}_{1841317,44}$ 
Deckungsfond der  $\lambda_{32} = 2252328,66$ 
 $\lambda_{32} \cdot p_{30} = \underbrace{1841317,44}_{4093646,10}$ 

Auf jeden einzelnen der  $\lambda_{38}$  Versicherten fällt an Deckungsfond  $\frac{3885455,48}{89121} = 37,98$ . Unter Anwendung der Formel aus Nr. 103 käme  $\frac{p_{33} - p_{30}}{p_{33}} P_{33} = \frac{22,43 - 20,47}{22,43} \cdot 434,98 = 37,98$ .

Zur Berechnung des Deckungsfond der von dem Augenblick der Versicherung an beginnenden vorschüssigen Rente 1 haben wir uns der Sterblichkeitstafel aus Nr. 94 zu bedienen. Wir haben überdies einen Zinsfuß von  $3\frac{10}{2}$  in Rechnung zu ziehen, weil die preußische Renten-Versicherungs-Anstalt, der wir, wo es um Renten sich handelt, unser Zahlenmaterial entnehmen, es nicht für notwendig erachtet hat, gleich den Anstalten (Nr. 99), die sich hauptsächlich der Versicherung auf den Todesfall widmen, von ihren auf der Grundlage von  $3\frac{1}{2}$ % Verzinsung berechneten Tarifen abzugehen. Allerdings steht sie auch vor einer Tarifreform, aber in dem Sinne, daß sie die eine Sterblichkeitstafel (Nr. 94) durch deren zwei nach Geschlechtern getrennte ersetzen will, weil erfahrungsmäßig die Sterblichkeit des weiblichen Geschlechts nicht unwesentlich hinter der des männlichen zurückbleibt. Wir begnügen uns in unserem Beispiele mit der einen geschlechtlich gemischten Tafel. haben also zu setzen  $\lambda_{30} = 76058$ ,  $\lambda_{31} = 75440$ ,  $\lambda_{32} = 74812$ ,  $\lambda_{33} = 74171$  und  $R_{30} = 19.82$ 

$$\begin{array}{c} \lambda_{30} \cdot R_{30} = 1\,508\,032,39 \\ \text{ab } \lambda_{30} = \frac{76\,058, \dots}{1\,431\,974,39} \\ 3\frac{1}{2}\% \text{ Zins} = \frac{50\,119,10}{1\,482\,093,49} \\ \text{ab } \lambda_{31} = \frac{75\,440, \dots}{1\,406\,653,49} \\ 3\frac{1}{2}\% \text{ Zins} = \frac{49\,232,87}{1\,455\,886,36} \end{array}$$

D.S. J.

$$\begin{array}{c} \text{Übertrag} \ \ 1455\,886,36 \\ \text{ab} \ \ \lambda_{32} = \frac{74\,812,--}{1\,381\,074,36} \\ 3\frac{1}{2}\% \ \ \text{Zins} = \frac{48\,337,60}{1\,429\,411,96}. \end{array}$$
 Deckungsfond der  $\lambda_{33} = 1429\,411,96$ .

Am Deckungsfond der  $\lambda_{33}$  sind  $\lambda_{33} = 74\,171$  Versicherte beteiligt. Auf jeden fällt also  $\frac{1429\,411,96}{74\,171} = 19,27$ . Diese Zahl ist mit  $R_{33}$  in genauer Übereinstimmung. Sie kann selbstverständlich auch als Wert einer lebenslänglichen Nutznießung aufgefaßt werden, welche einem 33 jährigen aus irgend einem Rechtsgrunde zukommt. Wenn die Badische Accisgesetzgebung bei Vererbung eines Vermögensbestandteils, dessen Nutznießung ein anderer als der eigentliche Erbe hat, dem Erben  $60\,\%$ , dem Nutznießer  $40\,\%$  der Erbschaftsaccise, falls eine solche zu zahlen ist, auferlegt, so ist das Alter des Nutznießers überhaupt nicht berücksichtigt. Diese Gesetzesbestimmung kann mithin hier nicht zum Vergleiche dienen.

105] Die Rechnungen zu Anfang der vorigen Nummer geben zu einigen Bemerkungen Anlaß. Der Deckungsfond fand sich, indem eine zu der Größe der einmaligen oder wiederholten Einzahlung im Verhältnis stehende Summe sich zum Zinsfuße von 3% vermehrte und um andere Beträge, welche nur von dem Alter des Versicherten und von der Höhe seiner Versicherung abhängen, abnimmt. Man ersieht aus dieser Schilderung, was auch unmittelbare Rechnung bestätigen muß, daß der Betrag des Deckungsfond sich bei unveränderter Prämie gleichzeitig mit etwa steigendem Zinsfuße erhöht. Steigt z. B. der Zinsfuß wieder auf 3½%, so hat man:

Übertrag 38829893,38  $3\frac{1}{2}\%$  Zins =  $\frac{1359046,27}{40188939,65}$  ab 1000  $\tau_{32}$  =  $\frac{831000,-}{1000}$  Deckungsfond der  $\lambda_{38}$  =  $\frac{39357939,65}{1000}$ 

Auf jeden der  $\lambda_{33}$  kommt also ein Deckungsfond  $\frac{39.857.939,65}{89.121} = 441,62$  oder 6,64 mehr als beim Zinsfuße von 3%. Die Gewißheit, daß die Versicherungsanstalt ihre Verpflichtungen zu erfüllen imstande sein wird, beruht auf der richtigen Höhe des Deckungsfond, aber höher als notwendig braucht er nicht zu sein, und mit Rücksicht darauf sind die Prämien zu erniedrigen oder zu Die Versicherungsanstalten waren wiederholt in der Lage, bei sinkendem Zinsfuße die Prämien zu erhöhen. geschah bereits um das Jahr 1886, als der früher zur Berechnung dienende Zinsfuß von 4% aufhörte, bei unbedingt sicheren Geldanlagen in allen Fällen erreichbar zu sein; man zog zunachst einen Zinsfuß von 3½% in Rechnung, und mit dem 1. Januar 1899 trat eine dem Zinsfuße von 3% entsprechende abermalige Prämienerhöhung ein. Umgekehrt würden die Versicherungsanstalten in der Lage sein, ihre Tarife wieder herabzusetzen, wenn irgend welche Veränderungen der Geschäftsverhältnisse neuerdings eine bleibende 3\frac{1}{2}\frac{0}{0}\) oder 4\frac{0}{0}\) Verzinsung sicherer Geldanlagen in Aussicht stellen sollten. Der Wettbewerb der zahlreichen Versicherungsanstalten würde keiner einzelnen gestatten, sich von einer solchen Tarifherabsetzung auszuschließen. Schon bestehende Verträge werden in keinem Falle von etwaiger Tarifveränderung berührt.

106] Der Deckungsfond, bemerken wir weiter, dient zu der in Nr. 100 ankündigend erwähnten Umwandlungsrechnung, beziehungsweise zum sogenannten Rückkauf. Die Satzungen der ältesten Versicherungsanstalten enthielten schon Vorschriften, welche die Verpflichtungen der Anstalt einschränkten, und welche, wie wir in Nr. 97 erwähnten, sich teilweise erhalten haben. Die Bestimmungen sind nicht bei allen Versicherungsanstalten buchstäblich gleichlautend, wenn auch wiederum der Wettbewerb allzu große Abweichungen verhindert. Unsere Angaben stimmen wesentlich mit den Satzungen der allgemeinen Versorgungsanstalt im Großherzogtum Baden zu Karlsruhe überein. Darnach gestattet die Anstalt, wenn mehr als eine Jahresprämie bezahlt ist, die Aufkündigung des eingegangenen Versicherungsvertrags

und zahlt als Rückkaufssumme gegen Verzicht auf alle künftigen Ansprüche eine Abfindung von 50 bis 100% des jeweiligen Deckungsfond für den betreffenden Vertrag. Die Ansprüche an die Anstalt erlöschen ganz, wenn der Versicherte durch den Bezieher in böslicher Absicht an Gesundheit oder Leben gefährdet wird. Die oben erwähnte Umwandlung kann von dem Versicherten verlangt werden. Der Versicherte wünscht z. B. künftig keine Jahresprämie mehr bezahlen zu müssen, so dient sein Deckungsfond unter Aufrundung zum nächsten zulässigen Betrage als einmalige Einzahlung zum Erwerb einer Lebensversicherung.

#### Achtes Kapitel.

#### Dividendenberechnung.

107] Die in Nr. 100 gebrauchten Ausdrücke Nettoprämie und Bruttoprämie bedürfen der Erläuterung. Wir haben die Anwendung zweier wesentlich verschiedener Sterblichkeitstafeln (Nr. 93 und 94) kennen gelernt, je nachdem Lebensversicherung oder Rentenversicherung gewünscht wird. Wir haben auch die Notwendigkeit (Nr. 105) erkannt, der Berechnung der Prämie einen Zinsfuß zu Grunde zu legen, welcher unter dem tatsächlich bei sicheren Geldanlagen zu erlangenden Zinssatz liege. Eine der Versicherungsanstalt günstige Sterblichkeitstafel, ein von der Wirklichkeit überbotener Zinsertrag gewährleisten bis zu einem gewissen Grade die Leistungsfähigkeit der Versicherungsanstalt für alle von ihr eingegangene Verpflichtungen, ohne jedoch eine unbedingte Sicherheit zu gewähren. Einmal beansprucht die Verwaltung so bedeutende Summen, als Versicherungsanstalten anzulegen genötigt sind, einen nicht unbeträchtlichen Aufwand, und zum anderen ist bei noch so vorsichtig hergestellter Sterblichkeitstafel ein Mißjahr in zwei Beziehungen möglich. Bei der Lebensversicherung kann durch eintretende Volkserkrankungen eine zeitweise Übersterblichkeit eintreten. Das war beispielsweise im 1. Vierteljahr 1890 und im 4. Vierteljahr 1893 im Großherzogtum Baden der Fall, als Influenza und Diphtherie zahlreiche Opfer forderten, und wenn gleichwohl bei der Karlsruher Versorgungsanstalt in den Jahren 1890 wie 1893 eine Untersterblichkeit namentlich infolge des ausgedehnten Versicherungsgebietes sich ergab, so ist das Ent-

gegengesetzte doch keineswegs ausgeschlossen. In zweiter Richtung ist ein Mißjahr dann vorhanden, wenn gerade solche Personen sterben, deren Leben besonders hoch versichert ist. Rentenversicherung dagegen verzeichnet als Mißjahr, wenn eine Untersterblichkeit der Rentenbezieher eintritt, oder wenn diejenigen am Leben bleiben, welche die höchsten Renten beziehen. Um die Verwaltungskosten zu decken, um Mißjahren zu begegnen, sehen sich alle Versicherungsanstalten genötigt, die nach den Vorschriften des vorigen Kapitels berechneten Prämien zu erhöhen. Die unmittelbar aus den Sterblichkeitstafeln hergeleitete Prämie heißt Nettoprämie, durch die erwähnte Erhöhung wird sie zur Bruttoprämie. Die Tarife der Versicherungsanstalten enthalten die Bruttoprämien. Das Deutsche Reichsversicherungsgesetz verlangt mit vollem Rechte, daß jede Versicherungsanstalt gehalten sei, bekannt zu geben, mittels welchen Zuschlags sie die Bruttoprämie aus der Nettoprämie herstellt. Die Karlsruher Versorgungsanstalt erfüllte schon lange dieses Begehren. ihren Satzungen hieß es ausdrücklich: Der Berechnung der Leistungen der Anstalt werden nur 81% der Prämie zu Grunde gelegt. Diese 81% bilden die Nettoprämie. Der Zuschlag bestand damals aus  $\frac{19}{81}$  oder aus annähernd  $\frac{1}{4}$  der Nettoprämie. Seit Ende 1898 ist eine Ermäßigung der Zuschläge im ganzen eingetreten, und zwar in stärkstem Maße bei solchen Persönlichkeiten, die in einem vorgerückteren Beitrittsalter stehen. Der Zuschlag beträgt seitdem in Karlsruhe von 7 bis zu 20% (Nr. 100). Die Preußische Rentenversicherungsanstalt hat in ihren Satzungen keinen Aufschluß über das von ihr festgehaltene Verhältnis. Freundlicher Mitteilung ihrer Leitung entnehmen wir, daß 95% der Bruttoprämien als Nettoprämien anzusehen sind. Der Zuschlag besteht also aus  $\frac{5}{95}$  oder  $\frac{1}{19}$  der Nettoprämie. 108] Die Folgen des den Versicherten auferlegten Zuschlages zur Nettoprämie sind einleuchtend. Die Jahresabrechnung muß, da die Möglichkeiten, gegen welche der Zuschlag die Versicherungsanstalt schützen soll, in ihrem Zusammentreffen zu den größten Seltenheiten gehören, mit einem Überschusse für die Anstalt abschließen, welcher um so beträchtlicher sein wird, je höher der Prämienzuschlag war. Über die Verwendung des Überschusses wird sodann zwischen den verschiedenen Versicherungsanstalten ziemliche Übereinstimmung herrschen. sämtlich einen Teil des Überschusses als Sicherheitsreserve zurück, um aus ihr in Mißjahren die Ergänzung des Deckungsfond vornehmen zu können, sie legen vielfach auch sofort die

Verwaltungskosten für das folgende Jahr beiseite, sie verteilen, was dann noch tibrig ist, als Dividende. Hier tritt aber eine Trennung der Wege zwischen Aktienanstalten und Gegenseitigkeitsanstalten ein. Die Aktienanstalt hat eine und dieselbe Verteilungsart ihres Reingewinnes, soweit er zur Verteilung kommt. Einen recht großen Bruchteil desselben läßt sie, durch den Wettbewerb der Gegenseitigkeitsanstalten genötigt. den Versicherten zugute kommen, mit dem Reste verfährt sie wie folgt. Sind A Aktien vorhanden, welche über gleiche Betrage ausgestellt sind, und auf welche der gleiche Prozentsatz bar eingezahlt wurde, ist G der zur Verteilung kommende Gewinn, so entfällt  $\frac{G}{4}$  auf jede Aktie, mag sie im Besitze des bei der Gründung der Aktiengesellschaft Mitwirkenden geblieben oder durch Erbschaft oder Kauf inzwischen beliebig oft in andere Hände gekommen sein. Ganz anders bei der Gegenseitigkeitsanstalt, deren Versicherte zugleich ihre Aktionäre sind, Gewinn und Verlust unter sich zu teilen haben, und dieses tatsächlich nach verschiedenartigen Verfahren ausführen. Was wir von der Teilung des etwaigen Verlustes sagten, wird insbesondere von den Beamten von Aktiengesellschaften stark betont, um Versicherungslustige zu gewinnen, beziehungsweise sie den Gegenseitigkeitsanstalten abspenstig zu machen. Jeder Verlust treffe bei Aktiengesellschaften einzig und allein die Aktionäre, während der Versicherte nie in Mitleidenschaft gezogen werden könne und genau wisse, was er jährlich an Prämie zu zahlen habe. Wir halten wie bei den Feuerversicherungsanstalten (Nr. 83) auch bei Lebens- und Rentenversicherung die angedrohte Gefahr eines Verlustes für so gut wie nicht vorhanden, und der hohe Kurs der Aktien von Versicherungsanstalten bestätigt unsere Meinung. Will eine Einschränkung gemacht werden, so dürfte sie höchstens darin bestehen, daß man, um sich zu versichern, solche Gegenseitigkeitsanstalten bevorzuge, welche ein großes Versicherungsgebiet und eine stattliche Sicherheitsreserve besitzen. Wenn die Karlsruher Versorgungsanstalt ihrem Geschäftsberichte für 1899 zufolge neben einem 104078 Versicherungsverträgen entsprechenden Deckungsfond von M. 100882244 noch eine Sicherheitsreserve von M 20535194 oder mehr als 20% des Deckungsfond besitzt, wenn die Gothaer Versicherungsgesellschaft diese Zahlen noch zu überbieten vermag, wenn andere Gegenseitigkeitsgesellschaften zu ähnlichen Veröffentlichungen berechtigt sind, so kann von einer Gefahr der Nachzahlung nicht ernstlich

die Rede sein. Rentenversicherungsanstalten sind noch weniger gefährdet, weil die auszuzahlenden Renten auch bei Hochversicherten nicht solche Summen wie bei Lebensversicherungen darstellen, und weil mithin in einem Mißjahre nicht plötzlich sehr hohe Beträge flüssig gemacht zu werden brauchen. Das ist der Grund dafür, daß Rentenanstalten sich mit einem erheblich geringeren Zuschlage zur Nettoprämie als Lebensversicherungsanstalten begnügen können (Nr. 107), und daß trotzdem Gegenseitigkeitsanstalten wie die Preußische Rentenversicherungsanstalt in Berlin ein Vertrauen genießen, welches durch keine Furcht vor unvermuteten Nachzahlungen beeinträchtigt zu werden braucht. Was wir ferner von dem Erfordernisse eines großen Versicherungsgebietes sagten, wird von den Gegenseitigkeitsanstalten wohl beachtet. Wo eine besondere Versicherungsart in engen Schranken bleibt, wo also, um die Ausdrücke der Wahrscheinlichkeitsrechnung anzuwenden, das Gesetz der großen Zahlen nicht zutrifft, verzichtet eine vorsichtige Anstalt auf die Ausbeutung dieses besonderen Gebietes. So geht die Karlsruher Versorgungsanstalt seit 1885 keine neuen Rentenversicherungsverträge mehr ein und läßt die noch bestehenden Verträge durch den allmählich eintretenden Tod der Rentenbezieher von selbst erlöschen, während neu geschlossene Lebensversicherungsverträge das anhaltende Wachstum der Anstalt bezeugen. Im Gegensatze zu ihr legt die Preußische Rentenversicherungsanstalt in Berlin das Schwergewicht ihrer Bemühungen gerade auf Rentenversicherung.

109 Nicht bloß die uns persönlich anhaftende Vorliebe für Gegenseitigkeitsanstalten führt uns dazu, die bei denselben übliche Dividendenverteilung noch näher zu besprechen, der Gegenstand selbst verdient, daß man ihm Aufmerksamkeit zuwende. weil jene Verteilung nach sehr verschiedenen Auffassungen vorgenommen wird. Eine gemeinsame Bestimmung findet sich zwar in den Satzungen aller Gegenseitigkeitsanstalten, nämlich die Einführung einer Karenzzeit, innerhalb deren der Versicherte überhaupt keine Dividende bezieht. Mißjahren zu begegnen ist. wie (Nr. 108) hervorgehoben wurde, eine Sicherheitsreserve vorgesehen, deren Schaffung demzufolge eine Bedingung des gesicherten Bestandes der Anstalt ist, wie sie dieser ihrer Tragweite auch den Namen entlehnt hat. Bei der Gründung einer Versicherungsanstalt auf Gegenseitigkeit ist der Natur der Dinge nach eine Sicherheitsreserve noch nicht vorhanden, und in jenem Augenblicke ist zweifellos die Gefahr der Nachzahlungspflicht für die Gründer, d. h. für die Erstversicherten vorhanden, eine Gefahr, der sie sich in der Hoffnung baldigen Dividendenbezugs freiwillig aussetzten. Diese Gefahr aufzuheben, legten sich die Gründer während einiger Jahre den Verzicht auf jegliche Überschußverteilung als Pflicht auf, denn nur durch Ansammlung aller Überschüsse kann eine stattliche Sicherheitsreserve sich bilden. Die Karlsruher Versorgungsanstalt z. B. schloß 1864 die ersten Lebensversicherungsverträge ab, und durch Ansammlung der Überschüsse gestalteten sich Deckungsfond und Sicherheitsreserve wie folgt:

| Jahrgang | Zahl der<br>Versicherten | Deckungsfond<br>M. | Sicherheits-<br>reserve<br>M |
|----------|--------------------------|--------------------|------------------------------|
| 1864     | 20                       | 5 174              | 734                          |
| 1865     | 104                      | 17 790             | 4 318                        |
| 1866     | 295                      | 67 462             | 12 066                       |
| 1867     | 788                      | 132 143            | 9 928                        |
| 1868     | 1 716                    | 240 876            | 52 934                       |

Im Jahre 1867 nahm die Sicherheitsreserve, anstatt sich zu steigern, einen auffälligen Rückgang, der dieses Jahr als Mißjahr kennzeichnet. Im darauffolgenden Jahre 1868 nahm die Zahl der Versicherten rascher als früher zu, aber auch die Sicherheitsreserve wuchs in ungeahntem Maßstabe. Jetzt wurde im 5. Jahre des Bestehens die erste Dividende ausgeteilt. Konnte man den 20 Erstversicherten, welche 4 Jahre lang nur Ausgaben ohne Einnahmen zu verzeichnen hatten, zumuten, sofort alle inzwischen Versicherte mit sich gleichzustellen, mit allen nach irgend einem Teilungsverhältnisse den Überschuß des Jahres zu teilen? Eine Bejahung dieser Frage entspräche kaum der Billigkeit. Die Entsagung, welche jene 20 Erstversicherte freiwillig übten, war auch den später Versicherten mit Fug und Recht aufzuerlegen. Dementsprechend bestimmen die Satzungen, daß erst vom 5. Versicherungsjahre an Dividendenberechtigung eintrete, während die 4 vorhergehenden Jahre die Karenzzeit bilden. Wir haben den uns vorliegenden Berichten der Karlsruher Versorgungsanstalt die mitgeteilten Zahlen entnommen, woraus aber unsere Leser nicht den Schluß ziehen wollen, bei ihr sei zuerst die Karenzzeit eingeführt worden; sie entlehnte vielmehr die Bestimmung sämtlichen früher entstandenen Gegenseitigkeitsanstalten, von denen in Deutschland die Gothaer die alteste ist. Nur die Dauer der Karenzzeit ist eine bei den einzelnen Anstalten zwischen 1 und 5 Jahren wechselnde.

110 Nach Ablauf der Karenzzeit erhält jeder Versicherte eine Dividende. Es frägt sich, wie dieselbe zu bemessen sei? Feuerversicherungsanstalt auf Gegenseitigkeit verteilt ihren Jahresüberschuß unter die Versicherten im Verhältnis der von diesen gezahlten Jahresprämien (Nr. 82), weil er aus diesen Jahresprämien stammt, und weil mithin jede derselben im Verhältnis ihrer Höhe zur Entstehung des Überschusses beigetragen hat. Ebenso verfuhr man bei den Lebensversicherungsanstalten und rechtfertigte diese Handlungsweise wie folgt. Die Bruttoprämie 100 bestehe (wenn wir Zahlen der Karlsruher Versorgungsanstalt benutzen, was um so eher gestattet sein mag, als es sich nur um ein Beispiel handelt, welches mit dem gleichen Rechte andere Zahlen zu Grunde legen dürfte) aus 80 Nettoprämie und 20 Zuschlag; von diesem Zuschlag sind 13 zur Deckung der Verwaltungskosten bestimmt, 7 zur Bildung der Sicherheitsreserve, beziehungsweise zur Rückgabe an den Versicherten unter dem Namen der Dividende, falls keine Übersterblichkeit eintritt. welche das Zustandekommen eines Überschusses nicht gestattet. Der Versicherte hat also ein Recht auf die Rückzahlung von 7% der von ihm erlegten Jahresprämie, beziehungsweise von einem kleineren Bruchteil, wenn nicht die vollen 7% sich erübrigen ließen. Dagegen ist hauptsächlich der Einwand erhoben worden, an dem Übrigbleiben der beiläufig 7% der Prämie sei das Innehalten der Sterblichkeitsordnung der Versicherungsgesellschaft schuld, und die Wahrscheinlichkeit dieses Zusammentreffens der Tatsache mit der Erwartung hänge von dem Alter des Versicherten ab. Daneben wird bemerkt, ein Teil der Sicherheitsreserve, also auch der Dividende, stamme aus dem Zinsertrage der angelegten Kapitalien, welcher vielfach höher sei als die der Berechnung des Deckungsfond zu Grunde liegenden 3%. Wird dieser Überschuß nicht sofort verteilt, sondern kommt er zur eigentlichen Sicherheitsreserve, so wirkt er im nächstfolgenden Jahre bereits wieder zinstragend zur Erhöhung des Jahresüberschusses mit und so fortfahrend immer kräftiger, je länger ein Versicherter der Anstalt angehört. Auch auf einen dritten Gesichtspunkt wird hingewiesen. Die Sicherheit der Versicherungsanstalt wächst, wie wiederholt betont worden ist, mit ihrer Ausdehnung. Nach dieser Richtung hin dient jeder neu geschlossene Versicherungsvertrag als Stütze der Anstalt, man kann jeden Versicherten einen unbewußten Agenten nennen, welcher neue Versicherungen einleitet und begründet, um so zahlreichere, je länger er selbst der Anstalt angehört. Alle

diese Erwägungen zusammengefaßt führen dazu, anstatt einer bei gleichen Jahresüberschüssen prozentual zur Prämie für alle Versicherte gleichen Dividende, vielmehr eine mit der Versicherungsdauer ansteigende Dividende zu fordern. Deutschland hat die Karlsruher Versorgungsanstalt zuerst diese Forderung erhoben und durch ihre Satzungen verwirklicht. Wie bei allen Neuerungen fehlte es anfangs nicht an Widerspruch wettbewerbender Anstalten, der aber nachgerade verstummt ist, so daß kaum eine Lebensversicherungsgesellschaft mehr vorhanden ist, welche nicht mindestens als eine Abart ihrer Versicherungsverträge zuläßt, daß beim Abschlusse die Auszahlung steigender Dividenden bedungen werde.

111] Wenn nun mit der Versicherungsdauer ansteigende Dividenden ausbezahlt werden sollen, so kann dem auf verschiedene Weise entsprochen werden. In Frankreich entstand die auch von verschiedenen deutschen Anstalten übernommene Methode, die Dividende im Verhältnisse zur Summe aller gezahlten Jahresprämien zu berechnen. Da diese Summe naturgemäß von Jahr zu Jahr steigt, und da beispielsweise wer 20 mal jährlich  $p_{\lambda}$  bezahlt hat die 4 fache Prämiensumme entrichtete als wer 5 mal jährlich p, bezahlte und deshalb 4 mal soviel Dividende als jener erhält, so ist dem Wunsche nach ansteigenden Dividenden durch diese Verteilungsart genügt. Eines aber ist gegen sie einzuwenden: daß die einzelnen Prämien, in welchem Jahre sie auch bezahlt wurden, einfach addiert werden, ohne zu berücksichtigen, daß die Sicherheitsreserve, wie in der vorigen Nummer bemerkt wurde, fortwährenden Zinszuwachs erhält.

112] Soviel wir wissen, hat diesem Bedenken gegenüber zuerst J. Dienger den Vorschlag gemacht, die Dividende im Verhältnisse zum Deckungsfond der zum Dividendenbezug Berechtigten zu verteilen, und die Karlsruher Versorgungsanstalt war es, die in Deutschland zuerst diese Verteilungsart in ihre Satzungen aufnahm. Eine Rechtfertigung des Verfahrens erscheint nicht schwierig. Man kann jeden Versicherten als Gläubiger der Versicherungsanstalt auffassen, und zwar mit einer Forderung, welche genau der Höhe des für ihn berechneten Deckungsfond gleichkommt. Wollte oder müßte eine Gegenseitigkeitsanstalt sich auflösen, weil der Deckungsfond sich auf M 100000000 berechnet, während als Reinvermögen nur noch M 80 000 000 vorhanden sind, so kann es keinem Zweifel unterliegen, daß jeder Versicherte als Gläubiger der Anstalt sich mit 80% seiner Forderung, d. h. des Deckungsfonds begnügen müßte. Wären genau M. 100 000 000 als Reinvermögen vorhanden, so würde ebenso unzweifelhaft jeder Versicherte genau seinen Nun denken wir uns die Deckungsfond ausgezahlt erhalten. Auflösung der Gesellschaft einstimmig beschlossen und durchgeführt, während dem berechneten Deckungsfond von #100000000 ein Reinvermögen von M. 123333333 gegenüber stände. wird zu keiner anderen Verteilung kommen können, als daß jeder Versicherte 123\frac{1}{3}\hgapho\_0 seines Deckungsfond erhält. gehen in der Annahme durchaus unwahrscheinlicher, aber doch denkbarer Tatbestände einen letzten Schritt weiter. sicherungsgesellschaft, welche sich eben erst auflöste, tritt neuerdings zusammen und will sogleich einen Deckungsfond von M. 100 000 000, eine Sicherheitsreserve von M. 20 000 000 bereit haben, denen jeder Gesellschafter mit seinen alten Rechten gegenüber zu stehen wünscht. Zu diesem Zwecke wird jeder 120% seines früheren Deckungsfond einzuschießen haben, und die ganze umständliche Hinundherzahlerei endet damit, daß 3\frac{1}{3}\frac{1}{3}\lefta\_0 des Deckungsfond an jeden einzelnen Versicherten ausgezahlt blieben. Sie bilden die Dividende der früher Versicherten, welche wir in diesem erfundenen Beispiele allerdings insgesamt als bereits dividendenberechtigt angesehen haben. Der Satz von  $3\frac{1}{2}$ % als Dividende ist selbstverständlich kein endgültig festgelegter, so wenig wie die Dividende irgend eines industriellen Unternehmens eine als unveränderlich zu verbürgende Höhe be-Jedes Jahr erfordert eine neue Abschätzung dessen, was möglich und was ratsam ist. Eine fürsorgliche Leitung wird lieber etwas weniger verteilen, etwas mehr der Sicherheitsreserve zuführen, über deren Höhe von einem gewissen Betrage an nur die Leitung beschließt. In den Satzungen der Karlsruher Versorgungsanstalt hieß es zwar: Die Normalhöhe der Reserve soll mindestens 2 und höchstens 8% der Normalhöhe des Deckungsfond betragen. Übersteigt die Reserve den höchsten Betrag ihrer Normalhöhe, so kann der Mehrbetrag ganz oder zum Teil als Dividende unter die Berechtigten verteilt werden. unmittelbar an diese Sätze schloß sich der weitere Satz an: Ob und in welchem Betrage eine solche Verteilung stattzufinden habe, entscheidet der Verwaltungsrat und Ausschuß. Mit Hilfe dieser Klausel hat (Nr. 108) die Leitung der Karlsruher Versorgungsanstalt die Sicherheitsreserve zur Höhe von mehr als 20% des Deckungsfond ansteigen lassen und in ihrem Berichte für 1897 eine mit unserem Beispiele übereinstimmende Divi-

dendenverteilung von nur  $3\frac{10}{8}$ , des Deckungsfonds beschlossen. In dem Berichte für 1899 wurde eine Dividendenverteilung von 3% des Deckungsfond beschlossen, und damit dürfte für absehbare Zeit ein Beharrungszustand eingetreten sein. Auch die Satzungen haben seit 1895 eine entsprechende Änderung erfahren, gemäß deren die jährlichen reinen Überschüsse, so weit nicht über sie verfügt wird, der Reserve zuzuweisen sind. Wie wenig die naturgemäße Verteilung des Überschusses im Verhältnisse des Deckungsfond anfangs verstanden wurde, mag man daraus entnehmen, daß noch 1879 ein Versicherungsmathematiker herausrechnete, daß die Sicherheitsreserve der Karlsruher Versorgungsanstalt im Jahre 1893 auf ½% des Deckungsfond herabgesunken sein werde, um alsdann ganz zu verschwinden, wenn die Anstalt es wage, fortgesetzt 3% des Deckungsfond als Dividende zu verteilen. In Wahrheit war 1893 der Deckungsfond 57824383, die Sicherheitsreserve 11428731 oder  $19\frac{30}{4}$  des Deckungsfond, eine relative Höhe, welche sie, wie wir wissen, seitdem überstiegen hat. Eine kleine Schwierigkeit bildet die Dividendenberechnung für die durch einmalige Einlage Versicherten. Die Satzungen der Karlsruher Versorgungsanstalt schreiben dafür vor: Für Versicherungen mit einmaliger Prämie ist bei der Dividendenberechnung nur das halbe Deckungskapital maßgebend. Darin liegt eine Benachteiligung der auf solche Weise Versicherten, deren Grund wir nicht einsehen, wenn wir auch zugeben, daß man das Recht hat, satzungsmäßige Unterschiede zu Ungunsten von solchen Mitgliedern einzuführen, welche eine verhältnismäßig kleine Gruppe bilden.

113 Als eine zweifache Abart der Dividende nennen wir den Bonus und den Tontinensparfond. Unter Bonus verstehen englische Gegenseitigkeitsgesellschaften die Einrichtung, daß die Dividende dem Berechtigten nicht ausbezahlt, sondern zurückbehalten wird und zur Erhöhung des versicherten Kapitals dient. Man hat darin eine Bevormundung des Versicherten gesehen, welchem man besser überlasse, was er mit dem Ertrag der Dividende anfangen wolle. Man kann aber auf der anderen Seite den Vorzug der Gutschrift der Dividende, welche auch in dem Namen des Bonus angedeutet ist, hervorheben, der darin liegt, daß sie die Erhöhung der Versicherungssumme ohne neue ärztliche Untersuchung des Versicherten und ohne Kosten für ihn hervorbringt Die eigentliche Tontine wurde im 17. Jahrhundert von einem Italiener Lorenzo Tonti erfunden und 1633

durch ihn in Frankreich eingeführt. Gegen Preisgabe einer gewissen Summe erhielten zu einer Versicherungsgruppe zusammentretende Persönlichkeiten eine Leibrente, welche bei dem Tode eines Versicherten den überlebenden Mitgliedern zu gut kam. Mit dem Tode des letzten Mitgliedes hörte jede Rentenzahlung Die Gesamtrente war, weil an das Leben einer ganzen Gruppe geknüpft und darum erheblich später aufhörend, als wenn sie schon bei dem Tode eines einzelnen Rentenbeziehers erlöschte, wesentlich geringer als die Summe der Renten, welche die einzelnen Mitglieder mit dem gleichen Prämienbetrage sich hätten verschaffen können. Beim Absterben der einzelnen Mitglieder wurde aber die Gesamtrente unter immer weniger Personen geteilt und erreichte dadurch für die zuletzt Lebenden eine sehr bedeutende Höhe. Dem gleichen Gedanken der Erblichkeit der Bezugsrechte huldigt die in Amerika ziemlich beliebte Einrichtung des Tontinensparfond. Die Dividenden von zu einer Gruppe zusammentretenden Versicherten werden nicht ausgezahlt, sondern von der Gesellschaftsleitung verwaltet, und nach 10, 15 oder 20 Jahren, je nach der Frist, welche zur Zeit der Versicherungsnahme vom Antragsteller gewählt wurde, wird Rechnung über die angesammelten Dividenden gestellt und der Betrag unter die lebenden Mitglieder des Tontinensparfond verteilt. Der Betrag jeder Police, welche inzwischen durch Tod des Versicherten fällig wurde, wird selbstverständlich ohne Dividende an den Bezieher ausbezahlt, dagegen erhalten dem Tontinensparfond angehörende Policeninhaber, die ihre Versicherung vor der Zeit fallen lassen, keinen Rückkaufswert für ihre Policen, da dieser Rückkaufswert in den Tontinensparfond fällt. In Deutschland ist das Tontinensystem, welches die Versicherten bis zum Ende der Tontinenperiode über ihren Anteil am Überschuß im Ungewissen läßt und dadurch die Möglichkeit zu ungeheuerlichen schwindelhaften Gewinnverheißungen eröffnet, verboten.

DR. ROUNE!

### Neuntes Kapitel.

# Weniger einfache Versicherungsarten auf Grundlage der Sterblichkeit.

114] Wir kehren zu dem Gebiete der eigentlichen Versicherungen zurück, auf welchem neben den im siebenten Kapitel behandelten einfachen Lebensversicherungen und sofort beginnender vor-

schüssigen Rentenversicherung noch manche andere Versicherungsart eine Besprechung fordert. Wir wenden uns den aufgeschobenen Renten zu. Der Versicherungslustige ist h Jahre alt und verlangt, daß ihm nach k Jahren, wenn er also, falls er noch am Leben ist, h+k Jahre alt ist, eine alsdann erstmals und fortwährend am Anfang jedes erlebten Jahres zu erlegende Rente 1 ausgezahlt werde; was ist der Barwert  $_{(k)}R_h$  dieser aufgeschobenen Rente? Denken wir uns die Rente als sofort beginnende vorschüssige Rente am Tage ihrer ersten Auszahlung erworben, so hat sie alsdann den Wert  $R_{h+k}$ , und da in jenem Augenblicke  $\lambda_{h+k}$  Lebende diese Rente erwerben können, so zahlen sie zusammen  $\lambda_{h+k}R_{h+k}$ . Die Rabattierung dieser Summe auf einen um k Jahre früheren Zeitpunkt liefert bei  $3\frac{1}{k}\%_0$  als dem von uns fortwährend beputzten Zinsfuße

$$\frac{\lambda_{k+k}R_{k+k}}{1.035^k}.$$

Zur Zahlung dieser Summe sind aber  $\lambda_{h}$  Lebende gemeinsam verpflichtet, und jeder Einzelne zahlt

$${}_{(k)}R_{k}=\frac{\lambda_{k+k}R_{k+k}}{1,035^{k}\cdot\lambda_{k}}.$$

Es ist nicht schwer, der Formel eine geschmeidigere Gestalt zu erteilen. Man hat nur den Zähler wie den Nenner des Bruches rechts vom Gleichheitszeichen durch  $1,035^{h+k}$  zu dividieren, so erscheint im Zähler neben  $R_{h+k}$  noch

$$\frac{\lambda_{h+k}}{1,035^{h+k}} = v_{h+k}$$

und im Nenner

$$\frac{1,035^h \cdot \lambda_h}{1,035^h + k} = \frac{\lambda_h}{1,935^h} = v_h,$$

also im ganzen

$$_{(k)}R_{h}=\frac{v_{h+k}\cdot R_{h+k}}{v_{h}}.$$

115] Der einfachste Fall besteht in k=1, d. h. die erste Auszahlung der Rente findet 1 Jahr nach dem Abschlusse des Vertrages statt. Dadurch verwandelt sich die vorschüssige Rente in eine nachschüssige Rente im Betrage 1, und ihr Barwert ist

$$_{(1)}R_{h}=rac{v_{h+1}R_{h+1}}{v_{h}}$$
 .

Statt der deutschen Namen vorschüssig und nachschüssig sind vielfach auch die Fremdwörter praenumerando und postnumerando in Gebrauch. Wir wissen aus Nr. 101, daß  $R_h = \frac{\Sigma v_h}{v_h}$  und ent-

sprechend such 
$$R_{k+1} = \frac{\Sigma v_{k+1}}{v_{k+1}} = \frac{\Sigma v_k - v_k}{v_{k+1}}$$
 ist. Daraus folgt

$$v_{h+1} R_{h+1} = \Sigma v_h - v_h$$

und

$$\frac{v_{k+1}R_{k+1}}{v_k} = \frac{\Sigma v_k}{v_k} - 1 = R_k - 1$$

oder

$$_{(1)}R_{h}=R_{h}-1$$

Der Sinn dieser letzten Gleichung ist aber einleuchtend. Wer im Alter von h Jahren eine vorschüssige Rente 1 erwirbt und dafür  $R_h$  zahlt, erhält sofort die erste Rente 1 zurück. Er kann ihren Betrag gegen seine Zahlung wettschlagen und nur  $R_h-1$  entrichten, wogegen die erste von ihm tatsächlich zu beziehende Rente am Anfange des zweiten Rentenjahres, der zeitlich mit dem Ende des ersten Rentenjahres zusammentrifft, fällig wird. Dann ist aber eben durch diese Verschiebung die vorschüssige Rente zu einer nachschüssigen geworden, und man hat ohne eigentliche Rechnung neuerdings das soeben hergeleitete

$$_{(1)}R_{h}=R_{h}-1$$

War also  $R_{30}=19,82$ , so ist  $_{(1)}R_{30}=18,82$ . Ferner ist  $\lambda_{30}=76058$ ,  $v_{30}=\frac{76058}{1,035^{30}}=27097$ ,  $\lambda_{50}=62317$ ,  $v_{50}=\frac{62317}{1,035^{50}}=11158$ ,  $R_{50}=15,05$  und  $_{(30)}R_{30}=15,05\cdot\frac{11158}{37097}=6,20$ . Der 30 jährige erwirbt also eine nachschüssige Rente 1 mit der Barzahlung 18,82, eine an seinem 50. Geburtstage beginnende Rente 1 mit der Barzahlung 6,20. Wir haben in diesen Beispielen und in allen folgenden ausschließlich Nettowerte vor uns.

116] Der aufgeschobenen Rente steht die aufhörende oder temporäre Rente gegenüber, welche vorschüssig zahlbar etwa k Jahre lang zur Auszahlung gelangt, vorausgesetzt, daß der Rentenbezieher nicht in der Zwischenzeit stirbt, wodurch die Rente vorzeitig erlischt. Der Barwert dieser Rente heiße  ${}^{(k)}R_k$ . Man kann sich die Sache so denken: der Rentenbezieher erhält eine sofort beginnende vorschüssige Rente 1, welche bis zu seinem Tode ausgezahlt wird, welche er aber, nachdem er sie

kmal erhalten, also nachdem er h + k - 1 Jahre alt geworden, nicht mehr behält, sondern von dem  $h + k^{\text{ten}}$  Geburtstage an die Rentenanstalt zurückerstattet. Folglich ist

$$^{(k)}R_h = R_h - _{(k)}R_h.$$

Durch Einsetzung von  $(k)R_{k} = \frac{v_{k+k}R_{k+k}}{v_{k}}$  entsteht:

$${}^{(k)}R_{h} = \frac{v_{h} R_{h} - v_{h+k} R_{h+k}}{v_{h}}.$$

Erinnert man sich aus Nr. 101 der Formel  $R_{h} = \frac{2v_{h}}{v_{h}}$ , aus welcher  $v_{h}R_{h} = \Sigma v_{h}$  und ähnlicherweise  $v_{h+k}R_{h+k} = \Sigma v_{h+k}$  folgt, so kann man auch schreiben:

$$^{(k)}R_{\mathbf{h}}=\frac{\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{v_{\mathbf{h}}}-\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{v_{\mathbf{h}+k}}}{\boldsymbol{v_{\mathbf{h}}}}.$$

Ganz naturgemäß muß auch diese letzte Formel durch unmittelbare Herleitung entstehen. Die benutzten Summenzeichen bedeuten bekanntlich

$$\Sigma v_{h} = v_{h} + v_{h+1} + \cdots + v_{h+k-1} + v_{h+k} + \cdots + v_{85} + \cdots$$
 und

$$\Sigma v_{h+k} = v_{h+k} + \cdots + v_{85} + \cdots,$$

also

$$\Sigma v_{h} - \Sigma v_{h+k} = v_{h} + v_{h+1} + \dots + v_{h+k-1}$$

$$= \frac{\lambda_{h}}{1.035^{h}} + \frac{\lambda_{h+1}}{1.035^{h+1}} + \dots + \frac{\lambda_{h+k-1}}{1.035^{h+k-1}},$$

während

$$v_h = \frac{\lambda_h}{1.085^h}.$$

Demnach wird

$$\frac{\Sigma v_{\lambda} - \Sigma v_{\lambda+k}}{v_{\lambda}} = \frac{1}{\lambda_{\lambda}} \left[ \lambda_{\lambda} + \frac{\lambda_{\lambda+1}}{1,085} + \cdots + \frac{\lambda_{\lambda+k-1}}{1.085^{k-1}} \right],$$

und in der Tat ist  ${}^{(k)}R_h$  der von  $\lambda_h$  Lebenden zu entrichtende Barwert der Rente 1, welche sofort von  $\lambda_h$ , nach einem Jahre von  $\lambda_{h+1}$ , nach k-1 Jahren von  $\lambda_{h+k-1}$  Lebenden bezogen wird. In einem Zahlenbeispiele ist

$$R_{50} = \frac{v_{50} R_{50} - v_{50} R_{50}}{v_{50}} = \frac{27 \cdot 097 \cdot 19,82 - 11 \cdot 158 \cdot 15,05}{27 \cdot 097} = 13,62,$$

oder 13,62 ist der Barwert einer von einem 30jährigen 20mal zu beziehenden vorschüssigen Rente 1.

117] Man kann auch aufgeschobene temporäre Renten der Berechnung unterziehen. Sie entsprechen dem Falle, daß der hjährige nach k Jahren erstmals und im ganzen lmal die Rente 1 zu beziehen wünscht; immer unter der Voraussetzung, daß die Rente durch den Tod des Beziehers erlösche. Der gesuchte Barwert sei durch  $\binom{(k+l)}{k}R_k$  bezeichnet. Es leuchtet ein, daß die gewünschten Zahlungen erfolgen, wenn der Versicherte eine um k Jahre aufgeschobene Rente erwirbt, eine um k+l Jahre aufgeschobene Rente verspricht. Man hat also

$${(k+1) \choose (k)} R_k = {(k)} R_k - {(k+1)} R_k$$

oder

$${}^{(k+1)}_{(k)}R_{k} = \frac{v_{k+k}R_{k+k} - v_{k+k+1}R_{k+k+1}}{v_{k}}$$

oder

$${}^{(k+1)}_{(k)}R_k = \frac{\Sigma v_{k+k} - \Sigma v_{k+k+l}}{v_k}.$$

Die Anwendung dieser Formel kommt insbesondere bei Militärversicherungen und Studienversicherungen in Betracht. Ein Vater wünscht seinem noch in den ersten Lebensjahren stehendem männlichen Kinde eine Rente zu erwerben, welche es dereinst während der Zeit seines Dienstes im Heere oder während seiner Studienzeit beziehen soll, falls es so lange am Leben bleibt.

118 Aufgeschobene Renten, mögen sie lebenslänglich oder temporär bezogen werden wollen, werden nur in den seltensten Fällen durch eine einmalige Barzahlung erworben, weil die auf einmal zu erlegenden Beträge eine beträchtliche Höhe erreichen. Wir fanden (Nr. 115) den Nettowert  $_{(20)}R_{80} = 6,20$ . Will also eine 30 jährige Persönlichkeit sich eine mit dem 50. Jahre beginnende Rente von M. 1000 erwerben, so muß sie M. 6200 erlegen, und dazu ist sie vielleicht nicht imstande, oder, wenn auch vielleicht Ersparnisse in diesem Betrage vorhanden sind, will sie dieselben nicht opfern, weil im Laufe der 20 Jahre, welche bis zum Fälligwerden der Rente verstreichen müssen, Ereignisse eintreten können, denen zu begegnen Barmittel erforderlich stnd. Die voraussichtliche Erwerbsfähigkeit dagegen ist während der 20jährigen Zwischenzeit eine solche, daß eine kleinere Summe jährlich erübrigt werden kann, und deshalb soll die aufgeschobene Rente mittels Jahresprämien erworben werden. Zur Bezeichnung der Jahresprämie der um k Jahre aufgeschobenen Rente 1 im Alter des Versicherten von k Jahren dient  $p[(k)R_k]$ . Der Barwert der kmal zu entrichtenden Jahreszahlung 1 ist  ${}^{(k)}R_k$ , und soll jährlich die Zahlung p, wie wir abkürzend schreiben wollen, erfolgen, so ist  $p \cdot {}^{(k)}R_k$  ihr Barwert. Andererseits ist  ${}_{(k)}R_k$  der Barwert der aufgeschobenen Rente 1. Bei der notwendigen Gleichheit von Leistung und Gegenleistung ist also

$$p\cdot {}^{(k)}R_{k}={}_{(k)}R_{k},$$

und daraus folgt

$$p[k]R_{k}] = \frac{(k)R_{k}}{k)R_{k}}.$$

Wir hatten in Nr. 115 und Nr. 116 die Zahlenwerte  $_{(20)}R_{30}=6,20$  und  $^{(20)}R_{30}=13,62$ . Demzufolge wird  $p[_{(20)}R_{30}]=\frac{6,20}{18,62}=0,45$ . Soll der Rentenbetrag von  $\mathcal{M}$  1000 erworben werden, so ist die jährliche Nettoprämie beiläufig  $\mathcal{M}$  450. Auf große Genauigkeit macht diese mit nur 2 Decimalstellen in den wichtigsten Zahlen angestellte Rechnung keinen Anspruch.

119] Wenn wir in der vorigen Nummer mit der Herleitung der in ihr zur Kenntnis gebrachten Formel die Schilderung eines der Wirklichkeit entnommenen Falles, in welchem jene Formel Anwendung findet, verbanden, so wollen wir rückgreifend auch einen Fall schildern, welcher die Anwendung der Formel  $R_h$  betrifft, also die Preisgabe einer größeren Summe zum Zwecke des Erwerbes einer lebenslänglichen Rente. Der Fall, welchen wir wörtlich den Veröffentlichungen der Preußischen Rentenversicherungsanstalt in Berlin entnehmen, und in welchem Bruttozahlen, nicht wie in unseren seitherigen Beispielen Nettozahlen, in Anwendung kommen, ist folgender. Ein Vater im Alter von 63 Jahren hat sein Vermögen von M 100 000 in 3\frac{10}{2}\digen Staatspapieren angelegt und braucht den ihm dadurch erwachsenden Jahreszins von M. 3500 in seinem Haushalt. Er kann aber die gleiche lebenslängliche Rente von M 3500 von der Rentenanstalt um rund M 35 000 erwerben. Er schmälert durch die Erwerbung allerdings die Erbschaft seiner Kinder um M 35000, ist aber dafür imstande, ihnen sofort # 65000 in die Hände zu geben, was für die Kinder meistens wertvoller sein wird, als die Aussicht auf M. 100 000 beim Tode des Vaters.

120] Alle bisher gefundenen auf Renten bezügliche Formeln gehen von der Voraussetzung jährlich fälliger Renten aus. Für

den Rentenbezieher ist es in den meisten Fällen angenehmer, wenn er die Rente ratenweise, etwa halbjährlich oder vierteljährlich, ausbezahlt erhält, bei jeder Zahlung die Hälfte oder den vierten Teil der ausbedungenen Rente. Daß die von dem Versicherten zu fordernde Gegenleistung unter dieser Voraussetzung eine andere sein muß, als in unseren seitherigen Formeln, oder anders ausgesprochen, daß die Versicherungsanstalt sich nicht ohne weitere Entschädigung zur ratenweisen Rentenauszahlung verstehen wird, ist klar. Eine Änderung der betreffenden Gegenwerte wird in zweifacher Beziehung stattfinden müssen, und wenn wir auch nicht beabsichtigen, die Änderung selbst erschöpfend zu erörtern, so müssen wir doch die Richtungen andeuten, nach welchen sie erfolgt. Erstens ist die Sterblichkeitstafel im Sinne der neuen Zeiteinheit zu ergänzen. Das ist so gemeint. In der Sterblichkeitstafel sind die Zahlen  $\lambda_h$ ,  $\lambda_{h+1}$ ,  $\tau_h = \lambda_h - \lambda_{h+1}$  angegeben. Man weiß also, daß Th Todesfälle innerhalb des Jahres vorkommen, welches zwischen dem Vorhandensein von  $\lambda_k$  und von  $\lambda_{k+1}$  Lebenden verflossen ist, und diese Kenntnis genügt vollständig bei Jahresrenten, wo die Versicherungsanstalt an einem Zahlungstage  $\lambda_{\lambda}$  an ebenso viele Rentenbezieher verabfolgt und am nächsten Zahlungstage  $\lambda_{h+1}$  wiederum an ebenso viele Rentenbezieher. aber das Jahr in  $\frac{n}{n}$  kleinere Zeiteinheiten, z. B. in  $\frac{4}{4}$ , wenn vierteljährlich, in 12/18, wenn monatliche Rentenzahlung erfolgt, welches letztere vorschüssig bei den Alters- und Invalidenversicherungen der Fall ist, welche die Deutsche Reichsgesetzgebung eingeführt hat, so bedarf man, da die fällige Rate stets nur an die Lebenden ausgezahlt wird, derjenigen Zwischenzahlen zwischen  $\lambda_h$  und  $\lambda_{h+1}$ , welche durch die ihnen naturgemäße Bezeichnung  $\lambda_{h+\frac{1}{n}}$ ,  $\lambda_{h+\frac{2}{n}}$ ,  $\lambda_{h+\frac{n-1}{n}}$  angedeutet werden. Wir haben in Nr. 90 von der üblichen Herstellung der Sterblichkeitstafeln gesprochen. Theoretisch hätte es nicht die geringste Schwierig-

gesprochen. Theoretisch hätte es nicht die geringste Schwierigkeit auch unter Innehaltung der viel engeren Grenzen von je  $\frac{1}{n}$  Jahr eine neue Sterblichkeitstafel für ratenweisen Rentenbezug herzustellen, aber praktisch hat man die mit dieser Herstellung verbundene Mühe gescheut, und es ist kaum anzunehmen, man werde sobald von dieser Scheu zurückkommen. Wären alle  $\lambda_h$  am 1. Januar geboren, so würde eine erfahrungsmäßige Herstellung neuer Sterblichkeitstafeln von Monat zu Monat höchst

wahrscheinlich in Angriff genommen werden, weil sie nicht allein zur Berechnung von Monatsrenten dienen, sondern auch einen Einblick in den Einfluß der Jahreszeiten auf die Sterblichkeit überhaupt und auf die Sterblichkeit in verschiedenen Lebensaltern insbesondere gewähren würde. Aber die Geburten verteilen sich über das ganze Jahr, in jedem Monate werden also Todesfälle vorkommen, welche als  $\tau_{h+\frac{m}{L}}$  bezeichnet werden

müssen, und der erwähnte Vorteil würde aus der Anfertigung von Monats-Sterblichkeitstafeln nicht zu erzielen sein. Man hilft sich deshalb mit der Annahme, innerhalb eines Lebensjahres verteilten sich die Todesfälle gleichmäßig, oder es sei

$$\tau_{h+\frac{0}{n}} = \tau_{h+\frac{1}{n}} = \cdots = \tau_{h+\frac{n-1}{n}} = \frac{1}{n}\tau_{h} = \frac{\lambda_{h} - \lambda_{h+1}}{n}.$$

Mittels dieser Annahme ist aber auch jedes  $\lambda_{\frac{n}{n}+\frac{m}{n}}$  gegeben Man eröffnet sofort:

$$\lambda_{h} = \frac{n}{n} \lambda_{h}$$

$$\lambda_{h+\frac{1}{n}} = \lambda_{h} - \frac{1}{n} (\lambda_{h} - \lambda_{h+1}) = \frac{n-1}{n} \lambda_{h} + \frac{1}{n} \lambda_{h+1}$$

$$\lambda_{h+\frac{2}{n}} = \lambda_{h+\frac{1}{n}} - \frac{1}{n} (\lambda_{h} - \lambda_{h+1}) = \frac{n-2}{n} \lambda_{h} + \frac{2}{n} \lambda_{h+1}$$

$$\lambda_{h+\frac{m}{n}} = \lambda_{h+\frac{m-1}{n}} - \frac{1}{n}(\lambda_h - \lambda_{h+1}) = \frac{n-m}{n}\lambda_h + \frac{m}{n} \quad \lambda_{h+1}.$$

$$\lambda_{h+\frac{n-1}{n}} = \lambda_{h+\frac{n-2}{n}} - \frac{1}{n} (\lambda_h - \lambda_{h+1}) = \frac{1}{n} \lambda_h + \frac{n-1}{n} \lambda_{h+1}.$$

Ist 1 der Betrag der Jahresrente, so wird  $\frac{1}{n}$  der Betrag einer jeden der n Raten sein, in welchen die Jahresrente zur Zahlung gelangt; an die  $\lambda_{h+\frac{n}{n}}$  ist also der Betrag  $\frac{(n-m)}{n^2}\lambda_h+\frac{m}{n^2}\lambda_{h+1}$ 

auszuzahlen. Zur Berechnung des Barwertes der einzelnen Ratenzahlungen ist deren Diskontierung vorzunehmen, und hier ist die zweite Richtung, nach welcher eine Abänderung der früheren Formel nötig fällt: Zweitens muß der Zinsfuß der neuen Zeiteinheit entsprechen.

Wir wissen aus Nr. 46, daß  $K_0 = \frac{K_n}{1,0p^n}$  aufhört richtig zu sein, wenn n keine ganze Zahl ist, und aus Nr. 47, daß man alsdann auf den relativen Zinsfuß zurückzugreifen hat. Ist  $3\frac{1}{2}^{0}/_{0}$  fortwährend der Jahreszinsfuß, so wird bei Halbjahresrenten der relative Zinsfuß  $1\frac{3}{4}^{0}/_{0}$ , bei Vierteljahresrenten wird er  $\frac{7}{8}^{0}/_{0}$ , bei Monatsrenten  $\frac{7}{24}^{0}/_{0}$ , und dem entsprechend wird 1,0p für die betreffende Zeiteinheit  $\frac{407}{400}, \frac{807}{800}, \frac{3407}{2400}$ . Sind n Raten zur Auszahlung der Rente bedungen, so ist  $\frac{200\,n+7}{200\,n}$  an die Stelle von 1,0p zu setzen, während als Zeit das nfache des Stellenzeigers des betreffenden  $\lambda$  gewählt werden muß, um v aus  $\lambda$  herzustellen. Man hat also den auf die Geburtszeit zurückgeführten Wert der an  $\lambda$  man auszuzahlenden Rentenrate, welchen

man  $v_{h+\frac{m}{-}}$  nennen kann:

DR. ROCHEL

$$v_{h+\frac{m}{a}} = \left(\frac{200 n}{200 n+7}\right)^{nh+m} \left[\frac{n-m}{n^2} \lambda_h + \frac{m}{n^2} \lambda_{h+1}\right].$$

Mit diesen v mit gebrochenem Stellenzeiger ist alsdann weiter zu rechnen, wie wir es bei den früheren, ganzjährige Renten voraussetzenden Aufgaben mit den v mit ganzzahligem Stellenzeiger getan haben.

121 Als Abart der einfachen Lebensversicherung ist die abgekürzte Lebensversicherung zu erwähnen, welche nachgerade in der Gunst der Versicherungslustigen die einfache Lebensversicherung mehr und mehr verdrängt. Die Abkürzung besteht darin, daß die Versicherungssumme, abgesehen von ihrem Fälligwerden beim Tode des Versicherten, nicht erst (Nr. 99) nach zurückgelegtem 85. Lebensjahre, sondern zu einem früheren Zeitpunkte ausgezahlt wird. Als dieser Zeitpunkt gilt meistens das erreichte Alter von 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 oder 70. Zwischen dem Zeitpunkte des Vertragsabschlusses, der (Nr. 98) nach der Vollendung des 18. Lebensjahres des Versicherten gestattet ist, und jenem, nach welchem auch bei Lebzeiten des Versicherten das versicherte Kapital ausgezahlt werden soll, kann ein beliebiger Zwischenraum liegen. Prämienberechuung ist genau nach den Formeln der einfachen Lebensversicherung, aber unter Innehaltung der Regel auszuführen, daß, wenn der Zeitpunkt der Auszahlung bei Lebzeiten das vollendete  $m^{\text{te}}$  Lebensjahr ist,  $\tau_m = \lambda_m$  gesetzt werden muß und die Summe der diskontierten Lebenden entsprechend früher

abbricht. Die abgekürzte Lebensversicherung wird unter Zugrundelegung der Sterblichkeitstafel Nr. 93 abgeschlossen. Eine einfache oder auch abgekürzte Lebensversicherung, welche schon in ganz jugendlichem Alter des Versicherten abgeschlossen würde, gehen die Lebensversicherungsanstalten im engeren Sinne des Wortes nicht ein. Dafür gestatten sie eine unter Zugrundelegung der Renten-Sterblichkeitstafel abgeschlossene Kapitalversicherung auf den Erlebensfall, welche sich in manchen Fällen als Ausstattungsversicherung darstellt. Ist k das Alter, auf welches das Fälligwerden der Versicherungssumme 1 ausbedungen ist, so ist le diskontiert auf den Augenblick des Vertragsabschlusses die Leistung der Rentenanstalt, während die Gegenleistung des Versicherten entweder eine einmalige jenem diskontierten Betrage gleiche Zahlung sein muß oder eine ihr gleichwertige Jahresprämie, welche als beim Anfang des kten Jahres des Versicherten aufhörende vom Versicherten zu zahlende Rente zu betrachten ist.

122] Die Kapitalversicherung auf den Erlebensfall unterscheidet sich von der abgekürzten Lebensversicherung, abgesehen von dem Zeitpunkte des gestatteten Vertragsabschlusses wesentlich dadurch, daß, finanziell gesprochen, der vor dem Zeitpunkte der Auszahlung bei Lebzeiten eintretende Tod des Versicherten bei der Versicherung für den Erlebensfall für die Versicherungsanstalt erwünscht ist, weil sie alsdann überhaupt nichts zu zahlen hat, bei der abgekürzten Lebensversicherung unerwünscht, weil alsdann die Zahlungspflicht für die Anstalt früher eintritt, als es nötig wäre. Wünscht der Versicherte, daß seine der Anstalt gegenüber erfüllte Leistung unter keinen Umständen ganz verloren gehe, so kann er eine sogenannte Rückgewähr bedingen, welche darin besteht, daß die von dem Versicherten bezahlten Prämien ihrem Nettobetrage nach (also bei der Preu-Bischen Rentenversicherungsanstalt in Berlin mit 95% des Bruttobetrages gemäß Nr. 107) zurückbezahlt werden, wenn der Versicherte stirbt, bevor er das auf den Erlebensfall ausbedungene Kapital oder die erste Auszahlung einer aufgeschobenen Rente erhalten hat. Selbstverständlich muß für diese Vergünstigung eine besondere Rückgewährprämie bezahlt werden, deren Berechnung wir uns zuwenden. Im Alter von h Jahren zahlt von den  $\lambda_h$  Lebenden jeder die Prämie p[h], welche auch kurzweg p heißen mag, und auch in den folgenden Jahren zahlt jeder Lebende die Prämie p, damit nach Ablauf von k Jahren jeder Lebende jährlich die Rente 1 beziehe (Nr. 118).

ľ.

Gleichzeitig mit der Prämie p zahlt jeder Lebende auch die Rückgewährprämie  $\mathfrak{p}$ , welche wir suchen. Die Einnahmen der Versicherungsanstalt, welche aus der Rückgewährprämie herstammen, sind auf den Augenblick des Vertragsabschlusses zurückdiskontiert

$$\left[\lambda_{h} + \frac{\lambda_{h+1}}{1,085} + \frac{\lambda_{h+2}}{1,085^{2}} + \dots + \frac{\lambda_{h+k-1}}{1,085^{k-1}}\right] \mathfrak{p}$$

$$= 1,035^{h} \cdot \mathfrak{p} \left[v_{h} + v_{h+1} + v_{h+2} + \dots + v_{h+k-1}\right]$$

$$= 1,035^{h} \cdot \mathfrak{p} \left[\Sigma v_{h} - \Sigma v_{h+k}\right].$$

Nun fragen wir nach den aus der Rückgewähr stammenden Ausgaben der Versicherungsanstalt, welche stets am Ende der Jahres, in welchem sie fällig werden, ausbezahlt und sämtlich auf den Augenblick des Vertragsabschlusses zurückdiskontiert werden. Im ersten Vertragsjahre sterben  $\tau_h$ , von welchen jeder 1mal  $p+\mathfrak{p}$  gezahlt hat, zusammen  $1 \cdot \tau_h(p+\mathfrak{p})$  mit dem Barwerte  $\frac{1 \cdot \tau_h}{1,035}(p+\mathfrak{p})$ . Im zweiten Vertragsjahre sterben  $\tau_{h+1}$ , von welchen jeder 2mal  $p+\mathfrak{p}$  gezahlt hat, zusammen  $2 \cdot \tau_{h+1}(p+\mathfrak{p})$  mit dem Barwerte  $\frac{2 \cdot \tau_{h+1}}{1,035^2}(p+\mathfrak{p})$ . Im  $k^{\text{ten}}$  Vertragsjahre sterben  $\tau_{h+k-1}$ , von welchen jeder k mal k p p gezahlt hat, zusammen  $k \cdot \tau_{h+k-1}(p+\mathfrak{p})$  mit dem Barwerte  $\frac{k \cdot \tau_{h+k-1}}{1,035^k}(p+\mathfrak{p})$ . Die Gesamtleistung berechnet sich folglich auf

 $\left[\frac{1 \cdot \tau_{h}}{1,035} + \frac{2 \cdot \tau_{h+1}}{1,035^{2}} + \frac{3 \cdot \tau_{h+2}}{1,035^{8}} + \cdots + \frac{k \cdot \tau_{h+k-1}}{1,035^{k}}\right] (p+p) \\
= 1,035_{h} (p+p) [1 \cdot m_{h} + 2 \cdot m_{h+1} + \cdots + k \cdot m_{h+k-1}],$ 

Leistung und Gegenleistung müssen einander gleich sein. Wir haben folglich

$$1,035^{h}\mathfrak{p}[v_{h}+v_{h+1}+\cdots+v_{h+k-1}]$$

$$=1,035^{h}(\mathfrak{p}+p)[1\cdot m_{h}+2\cdot m_{h+1}+\cdots+k\cdot m_{h+k-1}]$$

$$\mathfrak{p}[(v_{h}-1\cdot m_{h})+(v_{h+1}-2\cdot m_{h+1})+\cdots+(v_{h+k-1}-k\cdot m_{h+k-1})]$$

$$=p[1\cdot m_{h}+2\cdot m_{h+1}+\cdots+k\cdot m_{h+k-1}]$$
und endlich:

$$\mathfrak{p} = p \cdot \frac{1 \cdot m_h + 2 \cdot m_{h+1} + \dots + k \cdot m_{h+k-1}}{(v_h - 1 \cdot m_h) + (v_{h+1} - 2 \cdot m_{h+1}) + \dots + (v_{h+k-1} - k \cdot m_{h+k-1})}$$

In anderen Fällen erfolgt die Berechnung der Rückgewährprämie nach ähnlichem Gedankengang.

123] In unseren seitherigen Untersuchungen war das Leben und Sterben einer Persönlichkeit ausschlaggebend für die Leistungen des Versicherten an die Versicherungsanstalt und für deren Gegenleistung. Man kann aber auch Versicherungen eingehen, bei denen das Leben zweier Persönlichkeiten zu beobachten ist. Wir meinen zunächst die Verbindungsrente. Man versteht darunter eine sofort beginnende vorschüssige Rente 1, welche so lange bezogen wird, als zwei Personen, deren eine beim Vertragsabschluß h, die andere k Jahre alt ist, beide noch leben. Der Barwert dieser Rente soll  $R_h$ , k sein. Aus  $\lambda_h$  Personen, die im Alter von h Jahren, und  $\lambda_k$  Personen, die im Alter von k Jahren stehen, lassen sich, wenn jeder Lebende des einen Alters mit jedem Lebenden des anderen Alters abgepaart wird,  $\lambda_k \cdot \lambda_k$  Paare bilden, von welchen man annimmt, daß sie insgesamt die Versicherung eingehen. Die Rentenanstalt hat also zu Beginn  $\lambda_h \cdot \lambda_k$  zu zahlen. Nach Jahresumlauf sind noch  $\lambda_{k+1}$  Lebende der einen,  $\lambda_{k+1}$  Lebende der anderen Klasse vorhanden, die sich zu  $\lambda_{k+1} \cdot \lambda_{k+1}$  Paaren vereinigen, und ihnen hat die Rentenanstalt  $\lambda_{k+1} \cdot \lambda_{k+1}$  zu zahlen, welcher Betrag auf die Zeit des Vertragsabschlusses diskontiert den Barwert  $\frac{\lambda_{k+1} \cdot \lambda_{k+1}}{1.035}$  besitzt. Die ähnlichen Schlüsse führen

zu  $\frac{\lambda_{h+2} \cdot \lambda_{h+2}}{1,085^2}$  als Barwert der von der Rentenanstalt nach 2 Jahren zu leistenden Zahlung u. s. w. Die Gesamtleistung der Rentenanstalt hat also den Barwert

$$\lambda_h \cdot \lambda_k + \frac{\lambda_{h+1} \cdot \lambda_{k+1}}{1.035} + \frac{\lambda_{h+2} \cdot \lambda_{k+2}}{1.035^2} + \cdots$$

Die Reihe bricht ab, wenn  $\lambda_{h+n}$  oder  $\lambda_{k+n}$  zu Null wird, was der Sterblichkeitstafel nach zuerst bei  $\lambda_{h+n}$  zutreffen wird, wenn wir h > k annehmen. Ist h = k, so verschwinden  $\lambda_{h+n}$  und  $\lambda_{k+n}$  gleichzeitig. Die als Gegenleistung der Versicherten zu zahlende Summe ist  $\lambda_h \cdot \lambda_k \cdot R_{h, k}$ , da wir  $\lambda_h \cdot \lambda_k$  sich versichernde Paare voraussetzten. Demzufolge ist

$$R_{h, k} = \frac{\lambda_{h} \cdot \lambda_{k} + \frac{\lambda_{h+1} \cdot \lambda_{k+1}}{1,035} + \frac{\lambda_{h+2} \cdot \lambda_{k+2}}{1,035^{2}} + \cdots}{\lambda_{h} \cdot \lambda_{k}}.$$

Man kann dieser Formel unter Anwendung der v eine andere

Gestalt geben, indem man Zähler und Nenner des rechts befindlichen Bruches entweder durch 1,035<sup>k</sup> oder durch 1,035<sup>k</sup> dividiert. So entsteht

$$R_{h, k} = rac{v_h \cdot \lambda_k + v_{h+1} \cdot \lambda_{k+1} + v_{h+2} \cdot \lambda_{k+2} + \cdots}{v_h \cdot \lambda_k} = rac{\sum v_h \lambda_k}{v_h \lambda_k}$$
 oder 
$$R_{h, k} = rac{\lambda_h \cdot v_k + \lambda_{h+1} \cdot v_{k+1} + \lambda_{h+2} \cdot v_{k+2} + \cdots}{\lambda_h \cdot v_k} = rac{\sum v_k \lambda_h}{v_h \lambda_h}$$

mit leicht verständlichem Sinne der durch das Summenzeichen  $\Sigma$  vermittelten Abkürzungen. Verbindungsrenten selbst werden tatsächlich kaum jemals ausbedungen werden, wohl aber dient das einmal berechnete  $R_{h,k}$  zur Lösung anderer, wirklichen Verhältnissen entsprechender Aufgaben.

124] Ein der Wirklichkeit entnommener Fall ist der, daß man zwei Personen, etwa einem Ehepaar, dadurch ein sorgenloses Alter verschaffen will, daß man ihnen eine Rente 1 sichert, welche wieder sofort beginnt und vorschüssig bezogen wird, aber nicht aufhören soll, wenn eine der beiden das Paar bildenden Personen stirbt, sondern bis zum Tode auch des überlebenden Teiles fortdauert. Das Zeichen für den Barwert dieser Rente für zwei Personen bis zum Tode der zuletzt sterbenden Person ist  ${}^{\mathrm{II}}R_{h, k}$ . Man könnte die zur Kenntnis dieses Barwertes führende Formel unmittelbar herleiten, aber mittelbar ist dieselbe wesentlich einfacher zu erhalten. sichert man die hjährige Person und ebenso die kjährige, eine jede allein, mit der Rente 1, so muß dafür an die Rentenanstalt  $R_h + R_k$  gezahlt werden. Der Erfolg ist, daß die Rentenanstalt, so lange beide Personen leben, jährlich 2 und nach dem Tode der Zuerststerbenden noch jährlich 1 zu zahlen Sie möchte aber jährlich nur 1 bezahlen, muß sich also von der Zahlungspflicht 1, so lange beide Personen leben, befreien; dieses geschieht durch Rückerstattung des Barwertes  $R_{h,k}$  einer Verbindungsrente 1. Demnach ist

$$^{II}R_{h,k} = R_h + R_k - R_{h,k}.$$

125] Überlebensrente mit dem Barwerte  ${}_{1}R_{h,k}$  wird die vorschüssige Rente 1 genannt, welche mit dem Tode einer von zwei Persönlichkeiten, die beim Vertragsschlusse im Alter von h und von k Jahren stehen, beginnt und bis zum Tode des Überlebenden andauert. Die Überlebensrente ist ersichtlich nichts anderes, als eine um die Verbindungsrente verkürzte

Rente für zwei Personen bis zum Tode der zuletzt sterbenden Person, oder es ist

$$_{\mathbf{I}}R_{h,k} = {}^{\mathbf{II}}R_{h,k} - R_{h,k}.$$

Führt man den in der vorigen Nummer gewonnenen Wert von  $^{\text{II}}R_{h,k}$  ein, so entsteht

$$_{1}R_{h,k} = R_{h} + R_{k} - 2R_{h,k}$$

Auch diese letztere Formel ist in ihren einzelnen Teilen leicht verständlich. Sie sagt aus, eine Überlebensrente 1 entstehe, wenn sowohl dem hjährigen als dem kjährigen Gliede des versicherten Paares die Rente 1 zukomme, wogegen, so lange beide leben, die Rente 2 zurückgegeben werde. In der Tat hat dem entsprechend, so lange das Paar lebt, die Rentenanstalt gar nichts zu zahlen, und bei dem Tode des Zuerststerbenden erlischt mit der Verbindungsrente auch dessen eigene Rente, sodaß nur die Verpflichtung zur Zahlung der Rente an den Überlebenden der Rentenanstalt zur Last fällt.

126] Die Überlebensrente wird zur Versorgungsrente oder einseitigen Überlebensrente mit dem Barwerte  $R_{[h], k}$ , wenn die Rente nur durch die beim Vertragsabschlusse kjährige Person, falls sie die damals hjährige überlebt, von deren Tode an bezogen werden soll. Offenbar entspricht es den Bedingungen der Aufgabe, wenn für die zu versorgende Persönlichkeit eine Lebensrente 1 erworben und dieselbe um die Verbindungsrente 1 verkürzt wird. Man hat demnach

$$R_{[h], k} = R_k - R_{h, k}.$$

Gleichzeitiges Erwerben einer Versorgungsrente für beide Glieder des versicherten Paares bringt eine Überlebensrente hervor, oder es muß sein:

$$R_{[h], k} + R_{[k], h} = {}_{1}R_{h, k}.$$

Das bestätigt sich mittels

$$R_{[k], h} = R_h - R_{h, k},$$

welches zu dem Werte von  $R_{[h], k}$  addiert die Summe

$$R_{[h], k} + R_{[k], h} = R_h + R_k - 2R_{h, k} = {}_{\mathbf{I}}R_{h, k}$$

liefert, wenn Nr. 125 berücksichtigt wird.

127] Will man die Versorgungsrente nicht durch einmalige Einzahlung von  $R_{[h], k}$ , sondern durch eine Jahresprämie erwerben, welche, entsprechend der Bezeichnung von Nr. 118,

durch  $p[R_{[h], k}]$  oder schlechtweg durch p dargestellt sein soll, und welche jährlich bezahlt werden muß, so lange der Versorger und der Versorgte zugleich am Leben sind, so enthüllt sich die Prämienzahlung dieser Festsetzung nach als Verbindungsrente des Versorgers und des Versorgten. Diese Verbindungsrente hat (Nr. 123) den Barwert  $R_{h, k}$ , wenn sie im Betrage 1 auszuzahlen ist, und  $p \cdot R_{h, k}$ , wenn ihr Betrag zu p angenommen ist. Gleichheit zwischen Leistung und Gegenleistung fordert demnach:

$$p \cdot R_{h,k} = R_{[h],k} = R_k - R_{h,k}$$

und daraus erkennt man

$$p[R_{[h],k}] = \frac{R_k}{R_{h,k}} - 1,$$

d. h. die Jahresprämie für eine Versorgungsrente im Betrage 1 ist um 1 geringer als der Quotient aus der Lebensrente des Versorgten durch die Verbindungsrente des Versorgers und des Versorgten.

Damit dürften die wichtigsten in den Rechnungen der Lebensversicherungs- und der Rentenanstalten zur Anwendung kommenden Formeln angegeben sein. Wir bemerken dazu, daß unsere Bezeichnungen diejenigen sind, deren die deutschen Anstalten sich bedienen, und welche fast alle auch in dem von den Versicherungsmathematikern oft benutzten Werke: Die mathematischen Rechnungen bei Lebens- und Rentenversicherungen systematisch entwickelt von Dr. August Zillmer vorkommen.

Anhang.

Tafel für  $1.0 p^n$  und  $1.0 p^{-n}$  bei  $p=3, p=3\frac{1}{2}, p=4$  und n=1 bis n=100.

| n=         | 1,03 <sup>n</sup>      | 1,03 <sup>-n</sup>     | 1,035 <sup>n</sup>     | 1,035-1-               | 1,04 <sup>n</sup>      | 1,04-7                 |
|------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1          | 1,0300000              | 0,9708738              | 1,0350000              | 0,9661836              | 1,0400000              | 0,9615385              |
| 2          | 1,0609000              | 0,9425959              | 1,0712250              | 0,9385107              | 1,0816000              | 0,9245562              |
| 8          | 1,0927270              | 0,9151417              | 1,1087179              | 0,9019427              | 1,1248640              | 0,8889964              |
| 4          | 1,1255088              | 0,8884870              | 1,1475230              | 0,8714422              | 1,1698586              | 0,8548042              |
| 5          | 1,1592741              | 0,8626088              | 1,1876863              | 0,8419732              | 1,2166529              | 0,8219271              |
| 6          | 1,1940523              | 0,8374843              | 1,2292553              | 0,8135006              | 1,2653190              | 0,7903145              |
| 7          | 1,2298739              | 0,8130915              | 1,2722793              | 0,7859910              | 1,3159318              | 0,7599178              |
| 8          | 1,2667701              | 0,7894092              | 1,3168090              | 0,7594116              | 1,3685690              | 0,7306902              |
| 9          | 1,3047732              | 0,7664167              | 1,3628973              | 0,7337310              | 1,4233118              | 0,7025867              |
| 10         | 1,3439164              | 0,7440939              | 1,4105988              | 0,7089188              | 1,4802443              | 0,6755642              |
| 11         | 1,3842339              | 0,7224213              | 1,4599697              | 0,6849457              | 1,5394541              | 0,6495809              |
| 12         | 1,4257609              | 0,7013799              | 1,5110687              | 0,6617833              | 1,6010822              | 0,6245970              |
| 18         | 1,4685337              | 0,6809513              | 1,5639561              | 0,6394042              | 1,6650735              | 0,6005741              |
| 14         | 1,5125897              | 0,6611178              | 1,6186945              | 0,6177818              | 1,7316764              | 0,5774751              |
| 15         | 1,5579674              | 0,6418619              | 1,6753488              | 0,5968906              | 1,8009435              | 0,5552645              |
| 16         | 1,6047064              | 0,6231669              | 1,7339860              | 0,5767059              | 1,8729812              | 0,5339082              |
| 17         | 1,6528476              | 0,6050164              | 1,7946755              | 0,5572038              | 1,9479005              | 0,5133732              |
| 18         | 1,7024331              | 0,5873946              | 1,8574892              | 0,5383611              | 2,0258165              | 0,4936281              |
| 19         | 1,7535060              | 0,5702860              | 1,9225013              | 0,5201557              | 2,1068492              | 0,4746424              |
| 20         | 1,8061112              | 0,5536758              | 1,9897889              | 0,5025659              | 2,1911231              | 0,4563869              |
| 21         | 1,8602946              | 0,5375493              | 2,0594315              | 0,4855709              | 2,2787681              | 0,4388336              |
| 22         | 1,9161034              | 0,5218925              | 2,1315116              | 0,4691506              | 2,3699188              | 0,4219554              |
| 23         | 1,9735865              | 0,5066917              | 2,2061145              | 0,4532856              | 2,4647155              | 0,4057263              |
| 24         | 2,0327941              | 0,4919337              | 2,2833285              | 0,4379571              | 2,5633042              | 0,3901215              |
| 25         | 2,0937779              | 0,4776056              | 2,3632450              | 0,4231470              | 2,6658363              | 0,3751168              |
| 26         | 2,1565913              | 0,4636947              | 2,4459586              | 0,4088377              | 2,7724698              | 0,3606892              |
| 27         | 2,2212890              | 0,4501891              | 2,5315671              | 0,3950122              | 2,8833686              | 0,3468166              |
| 28         | 2,2879277              | 0,4370768              | 2,6201720              | 0,3816543              | 2,9987033              | 0,3834775              |
| 29         | 2,3565655              | 0,4243464              | 2,7118780              | 0,3687482              | 3,1186514              | 0,3206514              |
| 30         | 2,4272625              | 0,4119868              | 2,8067987              | 0,3562784              | 3,2483975              | 0,8083187              |
| 81         | 2,5000803              | 0,3999871              | 2,9050315              | 0,3442303              | 3,8731334              | 0,2964603              |
| 32         | 2,5750828              | 0,3883370              | 3,0067076              | 0,3325897              | 3,5080587              | 0,2850579              |
| 33         | 2,6523352              | 0,3770262              | 3,1119423              | 0,3213427              | 3,6483811              | 0,2740942              |
| 34<br>35   | 2,7319058              | 0,3660449              | 3,2208603              | 0,3104761              | 3,7943163              | 0,2635521              |
| 36         | 2,8138624<br>2,8982783 | 0,3553834<br>0,3450324 | 3,3335904              | 0,2999769              | 3,9460890              | 0,2534155              |
| 37         | , ,                    |                        | 3,4502661              | 0,2898327              | 4,1039325              | 0,2436687              |
| 38         | 2,9852267<br>3,0747835 | 0,3349829              | 3,5710254<br>3,6960113 | 0,2800316<br>0,2705619 | 4,2680899<br>4,4388134 | 0,2342968              |
| <b>3</b> 9 | 3,1670270              | 0,3252262              | 3,8253717              | 0,2705019              | 4,6163660              | 0,2252854              |
| 40         | 3,2620378              | 0,3065568              | 8,9592597              | 0,2525725              |                        | 0,2166206<br>0,2082890 |
| 41         | 3,3598989              | 0,3003388              | 4,0978338              | 0,2323723              | 4,8010206<br>4,9930614 | 0,2002779              |
| 42         | 3,4606959              | 0,2889592              | 4,2412580              | 0,2357791              | 5,1927839              | 0,2002719              |
| 43         | 3,5645168              | 0,2805429              | 4,3897020              | 0,2357751              | 5,4004958              | 0,1851682              |
| 44         | 8,6714528              | 0,2723718              | 4,5433416              | 0,2201023              | 5,6165151              | 0,1780468              |
| 45         | 3,7815598              | 0,2644386              | 4,7023585              | 0,2126592              | 5,8411757              | 0,1711984              |
| 46         | 3,8950437              | 0,2567365              | 4,8669411              | 0,2054679              | 6,0748227              | 0,1646139              |
| 47         | 4,0118950              | 0,2492588              | 5,0372840              | 0,1985197              | 6,3178156              | 0,1582826              |
| 48         | 4,1322519              | 0,2419988              | 5,2135890              | 0,1918065              | 6,5705282              | 0,1521948              |
| 49         | 4,2562194              |                        | 5,3960646              |                        |                        |                        |
|            | 1 -,                   | , -,                   | -,00000                | -,                     | -,                     | -,                     |

### Anhang.

|          | -                        |                        |                             |                        |                          |                        |
|----------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| n=       | 1,03 <sup>n</sup>        | 1,03-*                 | 1,0 <b>3</b> 5 <sup>n</sup> | 1,035 <sup>-n</sup>    | 1,04 <sup>n</sup>        | 1,04-n                 |
| 50       | 4,3839060                | 0,2281071              | 5,5849269                   | 0,1790534              | 7,1066833                | 0,1407126              |
| 51       | 4,5154232                | 0,2214632              | 5,7803993                   | 0,1729984              | 7,3909507                | 0,1353006              |
| 52       | 4,6508859                | 0,2150128              | 5,9827133                   | 0,1671482              | 7,6865887                | 0,1300967              |
| 53       | 4,7904125                | 0,2087503              | 6,1921082                   | 0,1614959              | 7,9940523                | 0,1250930              |
| 54       | 4,9341248                | 0,2026702              | 6,4088320                   | 0,1560347              | 8,3138143                | 0,1202817              |
| 55       | 5,0821486                | 0,1967672              | 6,6331411                   | 0,1507581              | 8,6463669                | 0,1156555              |
| 56       | 5,2346130                | 0,1910361              | 6,8653011                   | 0,1456600              | 8,9922216                | 0,1112072              |
| 57       | 5,8916514                | 0,1854719              | 7,1055866                   | 0,1407348              | 9,3519105                | 0,1069300              |
| 58       | 5,5534010                | 0,1800698              | 7,3542821                   | 0,1359752              | 9,7259869                | 0,1028173              |
| 59       | 5,7200030                | 0,1748251              | 7,6116820                   | 0,1313770              | 10,1150264               | 0,0988628              |
| 60       | 5,8916031                | 0,1697331              | 7,8780909                   | 0,1269348              | 10,5196274               | 0,0950604              |
| 61       | 6,0688512                | 0,1647894              | 8,1538241                   | 0,1226418              | 10,9404125               | 0,0914042              |
| 62       | 6,2504017                | 0,1599897              | 8,4892079                   | 0,1184945              | 11,3780290               | 0,0878887              |
| 63       | <b>6,4379138</b>         | 0,1553298              | 8,7345802                   | 0,1144875              | 11,8331502               | 0,0845084              |
| 64       | 6,6310512                | 0,1508057              | 9,0402905                   | 0,1106159              | 12,3064762               | 0,0812580              |
| 65       | 6,8299827                | 0,1464133              | 9,3367007                   | 0,1068758              | 12,7987352               | 0,0781327              |
| 66       | 7,0348822                | 0,1421488              | 9,6841852                   | 0,1032611              | 13,8106846               | 0,0751276              |
| 67       | 7,2459287                | 0,1380085              | 10,0231317                  | 0,0997692              | 13,8431120               | 0,0722381              |
| 68       | 7,4633065                | 0,1339889              | 10,3739418                  | 0,0963954              | 14,3968365               | 0,0694597              |
| 69       | 7,6872057                | 0,1300863              | 10,7370292                  | 0,0931356              | 14,9727099               | 0,0667882              |
| 70       | 7,9178219                | 0,1262974              | 11,1128253                  | 0,0899861              | 15,5716183               | 0,0642194              |
| 71       | 8,1553566                | 0,1226188              | 11,5017741                  | 0,0869431              | 16,1944831               | 0,0617494              |
| 72       | 8,4000178                | 0,1190474              | 11,9043362                  | 0,0840030              | 16,8422624               | 0,0593744              |
| 73       | 8,6520178                | 0,1155800              | 12,3209880                  | 0,0811628              | 17,5159529               | 0,0570908              |
| 74       | 8,9115783                | 0,1122136              | 12,7522226                  | 0,0784177              | 18,2165910               | 0,0548950              |
| 75       | 9,1789257                | 0,1089452              | 13,1985504                  | 0,0757659              | 18,9452547               | 0,0527837              |
| 76       | 9,4542934                | 0,1057721              | 18,6604997                  | 0,0732038              | 19,7030648               | 0,0507585              |
| 77       | 9,7379222                | 0,1026913              | 14,1886171                  | 0,0707283              | 20,4911874               | 0,0488015              |
| 78       | 10,0800599               | 0,0997003              | 14,6334687                  | 0,0683365              | 21,8108349               | 0,0469245              |
| 79<br>80 | 10,3309617               | 0,0967964              | 15,1456401                  | 0,0660256              | 22,1632683               | 0,0451197              |
| 81       | 10,6408906               | 0,0939771              | 15,6757375                  | 0,0687929              | 23,0497991               | 0,0433843              |
| 82       | 10,9601173               | 0,0912399              | 16,2243883                  | 0,0616356              | 23,9717910               | 0,0417157              |
| 83       | 11,2889208<br>11,6275884 | 0,0885824              | 16,7922419                  | 0,0595513              | 24,9306627               | 0,0401112              |
| 84       | 11,9764161               | 0,0860024              | 17,3799704                  | 0,0575375              | 25,9278892               | 0,0385685              |
| 85       | 12,3357085               | 0,0834974<br>0,0810655 | 17,9882694<br>18,6178588    | 0,0555918<br>0,0537119 | 26,9650047<br>28,0436049 | 0,0370851              |
| 86       | 12,7057798               | 0,0787043              | 19,2694839                  | 0,0518955              | 29,1653491               | 0,0356588              |
| 87       | 13,0869532               | 0,0764120              | 19,9489158                  | 0,0501406              | 30,3319631               | 0,0342873<br>0,0329685 |
| 88       | 13,4795618               | 0,0741864              | 20,6419528                  | 0,0484450              | 31,5452416               | 0,0317005              |
| 89       | 13,8839486               | 0,0720256              | 21,3644212                  | 0,0468068              | 32,8070513               | 0,0304813              |
| 90       | 14,3004671               | 0,0699278              | 22,1121759                  | 0,0452240              | 34,1193333               | 0,0298089              |
| 91       | 14,7294811               | 0,0678911              | 22,8861021                  | 0,0436946              | 35,4841067               | 0,0281816              |
| 92       | 15,1713656               | 0,0659136              | 28,6871157                  | 0,0422170              | 36,9034709               | 0,0270977              |
| 93       | 15,6265065               | 0,0639938              | 24,5161647                  | 0,0407894              | 38,3796098               | 0,021051               |
| 94       | 16,0953017               | 0,0621299              | 25,3742305                  | 0,0394101              | 39,9147942               | 0,0250534              |
| 95       | 16,5781608               | 0,0603203              | 26,2623286                  | 0,0380774              | 41,5113859               | 0,0240898              |
| 96       | 17,0755056               | 0,0585634              | 27,1815101                  | 0,0367897              | 43,1718414               | 0,0231632              |
| 97       | 17,5877708               | 0,0568577              | 28,1828629                  | 0,0355456              | 44,8987150               | 0,0222724              |
| 98       | 18,1154039               | 0,0552016              | 29,1175131                  | 0,0343436              | 46,6946636               | 0,0214157              |
| 99       | 18,6588660               | 0,0535938              | 30,1366261                  | 0,0331822              | 48,5624502               | 0,0205920              |
|          |                          |                        | 31,1914080                  |                        | 50,5049482               | 0.0198000              |
|          | , .,                     | , . ,                  | ,,2-000                     | ,                      | ,                        | , -,                   |

.

## DR. ROCHEL

# athematische Unterhaltungen und Spiele. Don Dr. W. Ahrens. Gebanden in Original-Keinwandband mit Zeichnung von p. Bard M 10.—

Das vorliegende Buch giebt eine Gefamtbarftellung eines Gebietes, das zu allen Zeiten das Intereffe der Mathematiker gefeffelt hat. Die Darftellung bemüht fich, neben klarer, wenn auch kurzer Gervorhebung der mathematischen Gefichtspunkte auch dem mathematisch weniger gebildeten kefer in den Kauptpartien verfidndlich zu sein, und wird daher auch diesem viel Unregung und reichen Genuß bieten.

# fimmelsbild und Weltanschauung im Wandel der Zeiten. Don Prof. Croels-Lund. Deutsch von £. 310 ch.

"Das Buch hat in wahrhaft spannender Weise die Spochen der menschlichen Geistesgeschichte in ihrem fortgang geschildert, unter einem ganz neuen Gesichtspunkte, von dessen entscheidender Bedeutung es aber ein Gesähl der Uberzeugung zu erwecken vermag." (UI. Schneidewin i. d. Dossischen Stg.)

", Es ift Schwung und Warme in der Darkellung, und man ift erstaunt aber die gladliche Kahnheit so vieler Wendungen, um so mehr, als das so eigensartig Gesagte doch den Eindruck des mähelos Gesundenen und ganz natürlich Aussedräcklich und marm enn findet und anschnen nacht. Man sieht, daß ber gelehte Verschses und war un em pfindet und anschauend denkt. Das macht seine Rede überzeugungskräftig. . . . Seine Naturschilderungen, durch welche er um abgeblatzt Tannen ein frisches und zauberisches licht zu gessen versteht, find dei ihm kein aufgesetzter Schmuck, sondern die Grundlage seiner kulturhistorischen Erörterungen."

(O. Weißenfels i. d. Wochenschrift für flaffifche Philologie.)

# Sesundheit und Krankheit in der Unschauung alter Zeiten. Von Prof. Croels-Lund. Autorisierte Albersetzung

von £. 21 och. Mit dem Bildnis des Derfassers. Geh. M. 4.—; geschmadto. geb. M. 5.—
"Aus diesem langen, und sit die Geschickte der Heilfunst so bedeutungsvollen Jeitraum werden die wichtigsten Epochen herausgegartsen und mit solcher Wärme und von so erhabenen Geschätspunkten vorgetragen, daß man die aktuellten Begebenheiten zu lesen meint, und selbst der Jachmann sich verwundert fragt, ob das, was er da ließ, thatsäcklich dieselben Geschickbaten und Ressenonen sind, mit denen ihr ink afaz demische Oorlesungen bekannt gemacht haben. Das Buch giebt uns gewissermaßen Momentbilder aus der vielkundertjährigen Entwicklung, welche die medizinke Wissenschung sich durchmachen mußte, um auf die heutige hohe Stuse zu gelangen."
(Der Odd=fellow 1901, Ar. 23 vom 1. Dezember 1901.)

Insere Pstanzen. Ihre Kamenserklärung und ihre Stellung in Don Dr. fr. Söhns. 2. Auflage. 8. Sefdmads. 2.40. 360 360

"Das ift ein Büchlein, an dem man aufrichtige Freude haben tann. Die Poefte blieft uns auf Schritt und Eritt in dem fesselnden Buche entsgegen, das mit freudiger Warme und tiefem Verftändnis, klar und lebendig geschrieben ist. Es ift ganz dazu angethan, Liebe und Verftändnis für die Oflanzenwelt unserer deutschen Wälder und Auen, nationalen Sinn und Freude an germanischer Kebensanschauung zu wecken und zu pflegen." (Keipziger Itg. 12. 10. 1897.)

## Tine Australien= und Südseefahrt von Dr. A. Daiber. mit zahlreichen Abbildungen. gr. 8. vornehm geb. M. 7.—

"Ein liebenswürdiges, mit warmem Heimatgefühl geschriebenes Buch, das aber auch anderen Volksstämmen gerecht wird, den Engländern wie den ganz thörichterweise als Wilde verschrienen Eingeborenen." (Ilustrierte Zeitung, 20. 2. 1902.)

"Da es bisher fast ganzlich an gediegenen Buchern aber Australien fehlt, so wird dieses Wert vielen erwänschte Ausschlafte geben können." (Staats=Ausstauer f. Wärttemb., 19, Dez. 1901.)

# Aus Natur und Geisteswelt.

# Sammlung wissenschaftl.=gemeinverständlicher Darstellungen aus allen Gebieten des Wissens

in Bandden von 130-160 Seiten gu 1 Mf., in geschmadvollem Einband gu 2 Mf. 25 Pf. Jebes Bandden ift in fic abgefdloffen und einzeln täuflich.

### Als wertvolles, nükliches Geschenk empfehlen sich besonders:

5 Bandden, nach Wahl, gebunden, in geschmadvollem dauerhaften Geschentfastden, das fich zum Aufftellen wie Aufhangen eignet, jum Preise von 6 Mf. 50 Df.

#### Besonders seien empfohlen:

#### Geographische Bibliothet.

Nirchhoff, Menich und Erbe. Janjon, Meeresforich und Meeresleben. Gunther, Geschichte des Zeitalters der Enibedungen. Scheiner, Der Bau des Weitalls. Weife, Die beutiden Dolfsftamme und Candidaften. haffert, Die Polarforidung.

#### Cednifde Bibliothet.

Scheib, Die Metalle. Wedding, Das Eisenhüttenwesen. Merdel, Ingenieurtednit der Neuzeit. Caunhardt, Am sausenden Webstuhl der Jeit. Dater, Warmetrafimafdinen. Scheffer, Mitroftope.

#### Naturwissenschaftliche Bibliothek.

Blod mann, Luft, Waffer, Lichtu. Warme. Graet, Das Licht und die Sarben. Ed fet in, Kampf zwijden Menich und Cier. haade, Bau und Leben des Cieres. Giefenhagen, Unfere wichtigften Kulturpflangen.

Auerbad, Die Grundbegriffe ber mo-bernen Naturlebre. heffe, Abstammungslehre und Darwinis-

#### Deutsche Bibliothet.

Weise, Die deutschen Dollsstämme und Canbicaften. Otto, Das deutsche Handwerk. Bruinier, Das deutsche Volkslied. Coening, Die deutsche Reichsverfassung.

Matthaei, Deutsche Bautunst. Heil, Deutsche Städte und Bürger im Mittelalter.

#### Mediginische Bibliothet.

Biernadi, Moderne Hellwissenschaft. Buchner, Gesundheitslehre. Sachs, Der menschliche Körper. Jander, Leibesübungen. Frenzel, Ernährung u. Volksnahrungsmittel.

#### Volkswirtschaftliche Bibliothek.

Gruber, Deutsches Wirtschaftsleben. Mener, Soziale Bewegungen u. Theorien. Cot, Versehrsentwickelung in Deutschland. Unold, Aufgaben und Siele des Menschenlebens.

Otto, Das deutsche Bandwert. Coening, Reichsverfasjung.

#### Padagogische Bibliothet.

Biegler, Allgemeine Pabagogif. Unolb, Aufgaben und Siele des Menfchen.

Kreibig, Die fünf Sinne des Menschen. Zander, Leibesübungen. Rehmte, Die Seele des Menschen. Külpe, Die Philosophie der Gegenwart in Deutschland.

# Kulturhistorische Bibliothet.

Weise, Schrift- und Buchwesen. Weise, Die deutschen Dollsstämme und Landschaften.
Soben, Paläjtina.
Otto, Das deutsche Handwert.
Matthaei, Die deutsche Baukunft.
Schwemer, Restauration und Revolution.

Auf Wunsch ausführliche illustrierte Prospette umsonst und postfrei.

DR. ROCHEL

M. C. A.